# Jean Paul's

# fämmtliche Werke.

Behnter Band.

Berlin, bei G. Reimer.

1841.

#### Inhalt des zehnten Bandes.

### Biographische Belustigungen

unter ber Behirnfchale einer Riefin.

#### Der Jubelfenior.

| Biographische Belustigungen.                          |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •               | ite |
| Borrede                                               | 3   |
|                                                       | F   |
| Erste biographische Belustigung.                      | 7   |
| Die bleierne Jungfer Europa — bas Schlachtfelb — bie  |     |
| Melancholie — ber Frühling                            | 5   |
| Zweite biographische Belustigung.                     |     |
| Die Jungfer Europa — Baurede                          | 33  |
| Dritte biographische Beluftigung.                     |     |
| Anfang ber Siftorie - bie magnetifche Sanb - bas mut- |     |
|                                                       | 40  |

|         | Bierte biographische Beluftigung.                                                                                                                                                            | Seit |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Der S   | Eob                                                                                                                                                                                          | 6    |
|         | Funfte biographische Beluftigung.                                                                                                                                                            |      |
|         | er einer guten Tochter — Neujahrstag — Derbystoner Bafe — Zweck ber Ehe — Argwohn                                                                                                            | 68   |
|         | Sechste biographische Belustigung.                                                                                                                                                           |      |
| Der A   | Bor: Frühling — Echo: Dreiklang — ber Honig: Effig<br>er Bibersprüche ber Liebe — unfre Armuth an Liebe                                                                                      | 83   |
|         |                                                                                                                                                                                              |      |
|         | Satirischer Appendig.                                                                                                                                                                        |      |
|         | Borrede jum fatirifchen Appenbir,                                                                                                                                                            |      |
| fa<br>P | fertraft aus den Gerichtsaften des summarischen Ber-<br>ihrens in Sachen der Lefer, Klägern, contra Jean<br>aul, Beklagten, Satiren, Abhandlungen und Digref-<br>onen des letzern betreffend | 101  |
|         | Erster Appendir.                                                                                                                                                                             |      |
|         | alatfirchweih in Oberfees, ober frembe Citelfeit unb<br>gne Bescheibenheit                                                                                                                   | 120  |

## Der Jubelfenior.

|                                                                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prodromus galeatus                                                                                                                                   | 177   |
| Erster offizieller Bericht.                                                                                                                          |       |
| Der Konfistorialbote — Franlein von Sackenbach — ber<br>Ring und Staar — empfinbsame Reiseroute — Beitrag<br>zum Titel de contractibus bilateralibus | 183   |
| Erfter hirten : und Birkelbrief.                                                                                                                     |       |
| Ueber bie Briefform — Berjahrung bes Berbienftes — ebe-<br>lichen Sag — und über bas Kinderfpiel bes Lebens .                                        | 202   |
| Zweiter offizieller Bericht.                                                                                                                         |       |
| Der Spisbubenftreich — Nothen — ber Reft ber Regen- fion — bie Clair-voyante aus bem Kaffee                                                          | 213   |
| 3weiter hirten = und Birkelbrief.                                                                                                                    |       |
| Gravamina ber beutschen Schauspielergefellschaften, bie mor-<br>berifchen Nachftellungen ber beutschen Tragifer betreffenb                           | 222   |
| Dritter offizieller Bericht.                                                                                                                         |       |
| Deus ex machina - und beffen schone Supplif                                                                                                          | 237   |
| Dritter hirten : ober Birfelbrief.                                                                                                                   |       |
| tteber ben Egoismus                                                                                                                                  | 250   |

| Bierter offizieller Bericht.                                                                                                                                                                                                                                      | Ceit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ueber die grune Schote welfer Kerne — Ankunft — Lob bes Petschafts — Höllenangst vor einem magnetischen Wels und vor einem Bexierbild — Auflösung bes Knotens                                                                                                     |      |
| Bierter Sirten : ober Birkelbrief.                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Boein bie brei versprochenen Ausschweifungen gemacht wer-<br>ben                                                                                                                                                                                                  | 288  |
| Funfter offizieller Bericht.                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Morgenmilch ber Freude — Rirchgang — bie funfzehn Stro-<br>phen ober Stufen ber himmelsleiter — Beiffagungen —<br>Predigten — bie Landfarten — ber Buchbruder — über<br>bas Schnupfen ber Beiber — Golbschleien — neuer<br>Alteur — Enbe mit Schrecken und Freude | 294  |
| Appendir bes Appendir, ober meine Christnacht.                                                                                                                                                                                                                    |      |

## Jean Paul's biographische Belustigungen

unter ber Gehirnschale einer Riefin.

Gine Beiftergeschichte.

Erstes Bändchen.

1

#### Borrebet).

Sch schreibe fie blos, bamit man nicht bas erfte Rapitel für eine nimmt, und nicht bieses überhüpft, sondern diese Borrebe Denn ich habe nichts barin zu sagen als sechs turze Gebanken — und faum biese — und bas Datum.

- 1) Spießens Munzbelustigungen, Rofels Infektenbelustigungen und ber Pazienten Brunnenbelustigungen find nicht nur die Vorgängerinnen und Muster ber gegenwärtigen biographischen, sondern auch die (metaphorischen) Bestandtheile davon.
- 2) Der Reft bes Titels wird im zweiten Kapitel fcon erflart und gerettet.
- 3) Buweilen fommen in ben besten Menschen und Autor und in die Werke von beiden auf eine eben so unbegreisliche Weise Gerzpolypen und Gries und Gale Iensteine hinein als in weißen Marmor und seste Stämme lebenbe Kröten; man sollte aber über die Kröten lieber naturhistorisch nachsinnen, als inquisterisch aburtheln, sonst wird man ein Institutionaletheilchen des Pöbels, der Kröten nur für kleinere Hexen und Teufel bält.

<sup>†)</sup> Die biographischen Beluftigungen ze. erschienen in Carl Magborf's Buchhandlung. Berlin, 1796. M.

- 4) Der sogenannte Appenbix bieses Buchs, ber bie Salat-Kirchweih von Obersees beschreibt, ift wegen seines satirischen Grundtons und Musikschlüssels zwar für Leser — und wenig für Leserinnen — gemacht; indessen ist doch eine schöne Geschichte barein verwoben, die es wol verdient, daß man sie herauszieht.
- 5) Im Alter werfen sich zwar Menschen und Golzer frumm; ich aber werbe und gehe in Schriften immer mehr gera be und mache wenig Ausschweifungen mehr, bie gebrudt werben.
- 6) Möge ber Lefer im Buche entweber Erinnerungen ober hoffnungen antreffen, um fich (wie ber Berfasser) wechselsweise burch bie einen für die andern zu entschädigen. Denn wir genießen alle nur aus beiben, und gleich ben Nachteulen sehen und fliegen und jagen und haschen wir nur in beiben Damme=rungen.

Bof im Boigtlanbe, ben 24. Febr. 1796.

(b. h. am Schalttage, an bem man, weil er an bie 365 ans bern Schalttage, und an unfer Transito-Leben, und an bas disso nierende Intervall von 70 Jahren erinnert, wol etwas Gröspers machen sollte, als eine kleine Borrebe, die ja — ungleich ber Präfazion unsers Lebens — zu keiner größern Beluftigung führt, als zur folgenden biographischen: — —)

Jean Panl Friedrich Hichter.

#### Erfte biographische Beluftigung.

Die bleierne Jungfer Europa — bas Schlachtfelb — bie Melancholie — ber Frühling.

Auf ber Chauffee ben 28. April. 1795.

Auf nichts ift bie Welt in Buchern fo erpicht als auf bas, wovor ihr auf ben Theatern fo efelt - aufs Ergablen. Der Lefer hat fich faum in fein Schlaf-, Lefe- und Schreibkanapee gefest, und ich in meinen Reisemagen: - fofort foll ich eintunten und meine Siftorie anfangen. 3ch betheur' es ibm, ich erzähl' ihm eine - und bie außerorbentlichfte bagu; aber hier auf bem Schreibetifche bes Reifemagens ift nicht baran zu benten: es muß abgewartet werben, bis ich bie erfte biographifche Beluftigung zu Enbe gebracht, bie nicht länger mahren fann als ber Weg nach Balbfappel. Bin ich freilich in biefem Luftschloffe, bas prachtig wie ein Obelistus in ber Schultheißerei Deuengleichen fteht, übermorgen ausgefliegen, fo fet' ich mich - ich verpfante mein Chrenwort barauf - nieber und erheitre mein Auge an ben entfalteten Pfauenspiegeln ber Muen, an ber Golblafur bes Borigonts und an ben fouleurten, grunen und weißen Luftfeuern bes fo eilig abbrennenben Frühlings, und zeichne bann mitten in biefen Lichtern ber Nachwelt bie fonberbare Geschichte bes vorigen

Winters ab, die man schon im ersten Kapitel verlangte. 3ch fönnte sie auch unmöglich hier im Fürstenthume Flachsen=fingen, wo ich sahre, schon geben, hier, wo ich noch alle Gerüfte, Kulissen und Opernkleiber ber ausgespielten Szenen sammt bem eng zusammengerollten Theatervorhang ber ver=gangenen Zukunft um mich sehe. Ach, ich durfte ja nur das Wagensenster niederlassen und hinausschauen, so würde ber Wagen gerade vor ber Stätte vorüberrollen, wo meine Seele in bem Erbbeben zitterte, von dem meine Feder, wie ein von Salfano in Neapel ersundner Erdbebenmesser, die Nich=tung, die seine Stöße nahmen, jeht auf dem Papiere nach=malt! . . . .

So lang' ich fahre, schreib' ich ober schlaf' ich; benn unter ber ganzen Fahrt kömmt ber Wagenfenster = Borhang nicht weg, und ich werfe keinen Blick hinaus; und bas blos beswegen:

Es ist aus aftronomischen Gründen erweislich — im Grunde barf man nur die Augen aufthun — daß in Flach=fenfingen heute, den 28. April, wo ich abreisete, die dekolalierte Allee noch aussah wie abgewehte Besemen, womit der Winter den Frühlingshimmel rein gesegt — daß der Hofgartner noch alle Gemüser aus den Mistbeeten liefern mußte — und daß die Wiesen, wodurch ich diesen Worgen kaut, nichts bessers waren als lebendige Gerbarien mit der aufgestlebten falben Flachsensingischen Flora: die Fauna ist noch nicht einmal aus der Erde. Das ist nun besser, als ich mir's wünschen konnte.

Denn in Balbkappel, wohin ich übermorgen gebracht werbe, ift bafür schon ein ganzer, voller, lichter Frühling wie eine Sonne aufgegangen, ber bie basige Natur mit Braut-nächten und Schöpfungstagen überhäuft: alles quilt, blübt, schillert und singt schon bort. Ich kann also, wenn ich's recht

mache, aus bem Blachfenfingifchen braun = gegitterten Sparr wert bes Lenges auf einmal in ben ausgebauten blenbenben Sonnentempel beffelben treten. Und zu biefem 3mede wird bie erfte Beluftigung gefchrieben; und ich bitte bie guten Le= fer, es gern zu feben, bag ich mir bie Langeweile ber brei Tag = und ber zwei Nachtreifen bahin, bie ich völlig einge= mauert unter ber Simmelhaut ber Rutiche verfite, burch ichones Ausschweifen und Sprechen mit ihnen verfurge: ihnen kömmt's ja auch zu ftatten, wenn ich nachber ben Frühling prachtiger nachfteche. Welch' ein einfältiger Mann mußte über= haupt ber fein, ber unter bem Fahren aus bem 2Bagen gutfen und fich von ben Ländern, wodurch er rollt, ben Frühling heft = und icheibenweise in ben Schoof wollte ichneiben laffen - querft Grasfviten - bann Staubenblatter - bann fechs gelbe Schmetterlinge und eben fo viel gelbe Blumen - und endlich mehre grune Birtengipfel ale Bier = ober Birtenfaft= zeichen? Konnte benn ein folcher Dann nicht bebenten, es fei fein Unterfchieb, ob er fich von ber Beit ober bem Raum ben Frubling, wie einen gerlegten Gliebermann, Glieb vor Glied gubrockeln laffe? - Beim Simmel! bie Ratur foll übermorgen wie eine riefenhafte Gottin mit allen ihren Stra-Ien, Abern, Reigen und Guirlanden Rnall und Fall aufrecht . vor mir fteben, und ihren Schleier follen Frühlingelüfte weit aufheben und über mich wegweben: ich werbe ichon zu feiner Beit, wenn mir's zu viel wirb, erblinden und umfallen .--

So lange Schnee fällt, will ber Mensch alle vier Weltschen bereisen; — bricht aber bas Frühjahr an, so schlägt er zwei seiner besten Borsage aus ber Acht, erstlich ben, früher aufzustehen, und zweitens eben ben obengebachten. Ich bin — bas sieht Europa — anders, und reise jährlich. Aber in biesem Jahre ift noch bazu ber Kall bringenb.

Es ift nämlich wenigen Menschen in Deutschland unbe-

tannt, bag ich in ber Stabt Flachfenfingen im Schloffe bes Fürften mobne, und gmar (in gewiffem Ginn) als appa= nagierter Bring : ich barf bas bei Deutschen voraussenen, ba ich in ben Bunbepofttagen, beren Ballen vielleicht beute (ben 28. Abril) ohne mein Biffen neben ihrem Berfaffer vorbei und auf die Oftermeffe fahren, über meine wichtigften Berfonalien beutlich genug berausgegangen bin. Dun wurzt' ich hier am Throne und Sofe, wo man alles in ber Welt beauemer machen fann als ein Buch. Man bat feine Beit faum ernbrigt man fo viel, um noch etwas Wichtigers gut machen, nämlich fo viele Befuche wie ein Argt, beren g. B. ber Argt Antonio Porgio in Reapel täglich breihundert ablegt. 3ch ging alfo meinen S. Bater - ich will Ge. Durch= laucht fo nennen - um eine Difpenfagion von ber Softrauer, b. h. um bie Erlaubnig an, nach feinem Luftichloffe Balb= fappel zu reifen und ba im blühenben fingenden Freuden= himmel, worein ohnebin fo wenig einer vom Sofftaat will als in ben fünftigen - bas Frubiahr einfam zu verfchwelgen, b. b. zu verschreiben. Denn in ber That, ba will ich eben gleich ber webenben Gartenspinne unter freiem himmel, und von nichts eingeschloffen als von Bluten, wieder mein biogra= phifches Weberichiff burch biftorifche Kaben werfen. Wahrlich. ich fann nicht genug fereiben, nicht einmal fur mich felber; fo viel liefet beutiges Tage ein Denfch.

Aber anch ohne Dintenfaß und Feberbuchse hatt' ich nach Reuengleichen fahren muffen, schon blos des Frühlingswegen: benn hier benke man nur nicht baran, nur in einen Gießbach ober in ein grunes Rabinet auf eine gescheibte, b. h. gerührte Art hineinzusehen, ich meine hier unter ben burch Glanzpreffen und Druckwerke schlank und fein gezognen Hoffiguren, die die Nudelmaschine bieses Sätuls, wie Nürnberger Makaroni in Kellern, als zartes Gewurm ins Leben bruckte.

3d befiegl' es bier mit meinem Chrenwort, wir warten es allemal ab, bis bie Blutezeit in etwas verftrichen ift; bann nehmen wir Bferbe und eilen fammtlich in bie englischen Un-Tagen, Billen und Lufthölger binaus - bann burchzieben wir in gefelligen Darfchfaulen bie Ginfiebleien ober Solituben, und fuchen, ohne ben Transitozoll bes Ennui gu umfahren, burch unfern gemeinschaftlichen Genug bas Borurtheil zu fdmachen, als ob Soflinge, Damen und Leipziger Berchen mabig wurden, wenn fie fo gepadt find, bag fie einander berühren - und endlich ichiegen mir und aus ben 24 Stunden eines aftronomischen Tages gerabe bie wenigen freien gum Bromenieren aus, die zwifchen bas Dinieren und Spie-Ien fallen. Es wurde alles noch beffer genoffen werben, wenn bas berg bes einen und bes anbern nicht fo eng gufammengezogen und eingeschnürt murbe burch etwas, mas feine Bflicht ift - fo eng, bag er in feinen Bergfammern faum für eine fremde Blume, gefdweige für eine gange Abendfonne, ober eindringende Frühlingswelt, ober gar für einen vollen Sternenhimmel Blat zu machen im Stande ift - und biefes pflichtmäßige Etwas, mas man ibm anfinnen fann, ift jenes Raimans = Lauern auf bie fleinfte moralifche Lucke und Bloge, Die entweber ein Fürft ober feine Diener geben, und bie ftets von Bebeutung ift, weil alsbann entweber in ben erftern ber Saug = und Legestachel, ober in die andern ber Bift= Etwas abnliches finbet fich fachel eingefett werben fann. - wie ich in Rrunit lefe - auf Dlabagastar, nämlich ein Infeft, Namens Alfabanbef, bas, gleich unfern Rogbrem= fen, über ben Thieren bem Mugenblicke bee Stallens auflauert, um fofort in ihre Gingeweibe gu fchleichen, bie es gernagen Der befte Fürft fann zugleich ber Erbfeind, ber Mugenzeuge und ber Blutzenge ober Marterer eines Afabanbefs fein. --

Es ift laderlich; aber ich laffe mir boch jest aus einem Gafthofe, außer meinem Gouter, ein Licht in meinen Wagen geben, weil es bier bei mir, wie bei Thal = Infaffen, fruber finfter wirb. Bei folden Berläugnungen und Abfichten fonnt' ich baber einem blumigen Rammerherrn - fonft bem glatten Stockfnobf bes gangen Rammerberrn=Stabs - unmog= lich willfahren, als er mich Sonntage anlag, unterweges in Burgburg auszusteigen und beim Guardian bes Minoriten= floftere, B. Bonavita Blant, eingufprechen, ber bie gange Matur, von jebem Bergfeffel bis zu jebem Blumenfelch, zu feinem Farbeteffel und Schmudtaftchen macht. Diefer malerifche Pater (bas hab' ich auch von anbern, bie alles gefeben) malt ober ichafft feine Lanbichaften nicht aus ober mit Karbenfornern, fonbern aus ober mit orbentlichen Gamereien. gleichsam aus ber Musait bes Ewigen - bie Bogel aus ibren eignen Febern - Beiberfduhe aus Tulpen-, nicht Schuhblättern — ben Staubbach aus Moofen — bas Abenbroth aus berbftlichem rothen Laube - furg, bie große Ratur aus ber fleinen. - "Der größte Daler (fagt' ich ernfthaft gum "Rammerherrn), ben ich je in biefem Fache noch gefeben, und "beffen Stude ber Minoriten = Buarbian vielleicht in ber "Schweiz ober in Franken zu ftubieren Gelegenheit gehabt. "biefer Maler, ber im Stanbe ift, zu Balbungen feine flei-"nere trodne Tufche zu nehmen als gange Sichtenbaume, und "zu Bebirgen Felfen, zu Menfchen Erbichollen und Mether, "zu himmeln Sonnen, biefer Artift, S. Rammerberr, bei bef-"fen Blättern ich Gie einmal vorzutreten rathe, bas ift unfer " Gerr Gott."

Jett leg' ich mich an ben Seitenpolfter und fchlaf' ein und aus.

#### Den 29. April.

Ich gehe jest burch ben Morgenglanz, und aus bem falten blauen himmel quilt eine länderbreite Flut von stählenben Krühlingslüften nieder, dringt in Aropfen durch meine Wagenfugen und badet meinen heißen Mund — die Lerchen fahren in ganzen Singschulen, gleichsam mit den Flügeln prall=trillernd, vor meinem Kasten empor, und überall schlägt ein frisch aufzequollnes Lebensmeer über meine Läucherglocke zusammen. — Aber ich muß jeht die Feber wegwerfen, sonst nöthigt mich meine vorlaute durstige Natur, nach nichts zu fragen und die Fenster einzustoßen und auf den guten Früh-ling mit meinen Blicken loszusahren, eh' er sich nur halb in die Kleider geworfen . . . .

Schon an ber geferbten ichartigen Strafen = Treppe ver= mert' ich, bag wir jest über bie Blachsenfingischen und \*\*lichen Berfulesfäulen beute Nacht binausgefommen find. Much werben bie Wegenden immer marmer. Denn Balbkappel liegt febr füboftlich . . . Beiläufig! Ich werbe boch nicht zu beforgen haben, bag irgend jemand (etwan ein Auslander) mein Balbfappel mit einem gang anbern in ber Land= fchaft an ber Werre belegnen Balbfappel vermenge, ober meine Schultheigerei Meuengleichen barneben mit einer Da= mensbafe in Ragenelnbogen? Die beiben Ortichaften, Die Gr. Durchlaucht geboren, liegen ja an= und ineinander, aber bie awei andern gleichnamigen befanntlich nicht. 3ch boffe über= baupt, bag niemand einen bermagen abbrevierten Rurfus in ber Erbbeschreibung abfolviert hat, bag er nicht weiß, wie fehr bas Fürstenthum Flachfenfingen, gleich bem nieberrhei= nischen Rreise, ober gleich Abberg, fast in alle beutsche Rreise verzettelt und gerworfen ift.

Gben lauten bie vorübergetragnen Biehgloden bie larmenbe Meffe bes Tages ein — bie hirten flatichen — Rebhühnervölfer knattern wie Raketen auf — mein Sattelgaut wiehert zu dem unten in den Wiesen naschenden Marstall hinab — bethaute Aeste schlagen vom Autscher abprallend an den Wagen — und alles lärmt und lebt.

Es ist dem Publikum nicht zu verdenken, wenn es jett hosst, ich werde meine Zeichnungsmaschine mit dem Transparentspiegel aussetzen und ihm damit einen vorläusigen Umriß von Waldkappel geben; aber ich war noch nicht dort, und kann also nichts davon liesern als, statt der Gemälde, Aussagen. Was ich vernommen habe, ist, daß die Gegend sehr reizend ist, und daß die Jung fer Europa darin sieht. Bon dieser Jungser, auf die ich mich sehr freue, erstatt ich für die, die nicht in Flachsensingen wohnen (wer es schon weiß, überschlägt es) solgenden Bericht:

Mein Grofvater, regierenber Burft von Flach fenfin= gen, ber ein befannter lebenslanger Rival von Beffentaffel nämlich vom bafigen Landgrafen Friedrich - war. fonnte fich über nichts fo febr entruften, als über beffen "Winterfaften", und am meiften über ben fupfernen Ber= fules barauf - und bas barum, weil er einen folchen Raften und metallnen Goliath nirgends in feinem Territorium vorgumeifen batte. Wenn zuweilen ein hober Reisender ober gar ein vornehmer Beffe, ber nichts von ber Rebenbublerei gebort hatte, über ber Tafel ben bochftammigen Enaf8= Sohn ober Chriftoffel - fo nennt ihn ber Raffeliche Bobel - fo gut er fonnte, nach bem Leben fchilberte; wenn er beswegen anführte, bag ber Titan 31 Fuß meffe (ohne bas Stativ), baß folglich fein Ellenbogen unter fein preu-Bifdes Refrutenmaß gebe, und wenn endlich ber bobe Reifenbe mit bem letten aufgefparten Buge gu überrafchen gebachte, bağ ber Orlogofopf gehn Mann, die noch bagu bie berrlichften Musfichten aus bem Schabel haben, recht bequem logiere,

und sein Keulen-Bloch nur die Sälfte: so wurde meinen Großvater vor Aerger nicht nur grün und gelb vor den Ausgen, sondern sein Gesicht nahm selber diese Farben an, und alle Gosfavaliere sahen es schon voraus, daß er mehr Bauernstrieg\*) als gewöhnlich (das sicherste Zeichen seines Grimms) sich werde servieren lassen. Das Beste wäre die Baute eines ähnlichen Winterkastens sammt Zubehör gewesen, damit wiesber der Landgraf von Gessenkassel seinerseits von hohen Reisenden über der Tasel durch Erzählungen hätte geärgert wersben können. — Das wollt auch mein Großvater längst, konnt' aber nicht, weil der dem Winterkasten zur Unterlage nöthige Geldkasten die einzige Stelle im Lande war, die man nicht durch Geld besehen konnte.

Er sann überall barüber nach: auf ber Jagb, in ber Oper, in ben Alleen; aber umsonst — er wollte (um nur Geld zu kriegen) gern alles thun, was einem Fürsten erlaubt ist — er wollte alles stempeln, sogar bas Löschpapier, bie Brandbriese ber Spizhbuben, jeden Brivatbries und alle Wappen und Betschafte — er wollte die torizellische Leere richtig halbieren zwischen dem Kammerbeutel und der Chargenkasse — er wollte verpfänden und vermiethen (nämlich Chatoullengüter und Landesstiesstinden und vermiethen (nämlich Chatoullengüter und Landesstiesstinden an den Hof ziehen, und die plumpe Gerechtigkeitswage umarbeiten lassen zu einer Berlen= und Prosbierwage für die Themis als Hosbanquierin — — er wollte das alles mit dem größten Bergnügen thun; aber es war nicht zu thun: denn eben alles dieses hatt' er — schon gethan für geringere Staatsausgaben.

Der Rammerprafibent und fein Sohn bachten noch niehr barüber nach, und brachten faft noch weniger beraus.

<sup>\*)</sup> So heißet ober hieß ein Rheinwein, ber fo alt wie bicfer namensvetter mar - ich bent' in Strafburg.

Bum Glück hielt gerade damals der Oberbau- und Gartendirektor um seine Entlassung an, um nach Wien zu gehen und da etwan in der Akademie der bildenden Künste "Lehrer der Ornamente" zu werden. Wie wenig er aus Misvergnügen über seinen Dienst weg wollte, das suchte er dem Kürsten dadurch zu zeigen, daß er um eine mündliche Unterredung ansuchte und ihm darin nicht nur einen neuen Niß zu einem prächtigen Sommerkasten, eben zum Waldkape pel, wohin ich gehe — sondern auch die besten Rathschläge gab, die Baukosten zu erschwingen. Er dachte viel dabei; das sieht man, weil ihm mein Großvater statt der Dimission durchaus nichts gab, als das uneingeschränkte Inspektorat über die Kasten Baute.

Bas er vorschlug und burchtrieb, war zusammengesett: "Man follte auf bem nachften Landtage ben Syndifuffen fa-"gen, eine neue Steuer legten biefesmal 3hro Durchlaucht, "obwolen Gie fonnten, gar nicht auf, fonbern auf einen "Steuernachlag mar's alles abgefeben. Ge. Durchlaucht muß-"ten befanntlich nach bem Reichsmatrifularanfchlag bem Reiche "Bieb und Menfchen ftellen: bas fonnten Gie nun bem Lanbe "wieder abfobern; aber Ste mochten nicht - blos als einen "feinfollenden Erfat bedingten Gie fich für jebe 25 ffl. rbnl., "bie einer habe, einen elenben Murnberger Bleifolbaten "zu Pferbe (ober bas Belb bafur), welches bleierne Routin= "gent noch bagu blos zu einer großen Jungfer Europa "bergoffen werben follte. - Gie wußten recht gut, bag ein "Unterthan, als ein zweiter Dilo, leicht bas machfenbe Ralb "ber Abgaben und Laften trage, und bag mit bem Ralbe bas "Tragvermögen wachse, und bag bas zum Ochsen ausge-"ftrectte Thier fo leicht wie ein Taufpathe in ben gaben Ar-"men herunterhange. Ingwischen hofften Gie, biober bie "Tragemusteln, wenn nicht gestärft, boch auch nicht febr ge"schmächt zu haben; und Sie hielten es für moralisch, wenn "auch nicht für politisch gut, in ben nächsten 25 Schalt=
"jahren\*) nicht einen Geller Steuer anzunehmen. Sie
"hätten sich vielmehr entschlossen, außer bem Gelbe auch bas
"Blut ber Landeskinder zu besparen und zu bewachen; und
"daher wollten Sie, da den Badern mehr Blut und Leben
"ausgeopsert würde als dem Fürsten, eine Kopf= oder Fuß=
"steuer, die als Strafe abhalten sollte, auf jede Aberlaß und
"auf jedes Schröpsen ausschreiben."

Es ging gut. Da man aber nicht wissen konnte, ob wicht ein Steuer=Defraudant heimlich Blut lasse, so mußte jeder in Bausch und Bogen die Blut-Gebühren entrichten, und Reiche, bei benen Plethora und Blutlassen zu präsumiezen waren, mußten sie jeden Quatember abführen, wie die Klöster viermal jährlich zur Aber lassen — und so war die Krone, so zu sagen, selber ber trankszendente Schröpffopf, wie der Zepter der Schnepper. Dieser Blutzehend lief unter dem Namen der Jungsern=Schröpf= und Europa's=Steuer ein.

Beiläusig! Sonst wurde ber Mörtel zum Staatsgebaube, wie anderer, mit ber Bolle ober ben haaren und bem Blute des Unterthans zugleich sestgefnetet; jett aber wird mit dem Blute diese Thiers blos im Kriege der Zucker bes Kriedens raffiniert. So wenig hat eine freie Negierungsform, wo nur die Gelder der Landessassen zu nehmen stehen, mit einer despotischen gemein, wo man auch das Leben anpackt; auf gleiche Weise wurde dem Teusel (besonders ans

<sup>\*)</sup> Diese alle vier Jahre gefällige Steuerfreiheit fällt Sr. jeht regierenden Durchlaucht am meisten zur Laft. Daher kömmt auch mein H. Bater niemals nach Walbfappel und hat im Sinne, es gar an einen appanagierten Prinzen zu versichenken.

fange) nur vergönnt, Siobs Effetten und Immobiliarvermogen anzutaften, nicht aber fein Leben, mas viel fpater gefchah.

Mus ber Blei-Golbatesta und aus ber Blut - Afgife murbe nun eine foloffalifche Jungfer Guropa gegoffen, Die. brei Ruthen lang ift, und alfo 5 rheinlandische Bolle mehr balt als ber beffifche Serfules. 3ch werbe übermorgen erftaunen, wenn ich fie anfebe. Im Ropfe bes rhobifden Roloffus foll man (lef' ich), wie in Berichels Teleffop, ein mufigieren= bes Orchefter eingestellt haben; aber unter bem Rranium ber Miß Europa foll (bor' ich) ein ganges befehtes Inquifizions-Bericht mit feinen Seffionstafeln Plat genug vor fich haben. Das ift feine Unmöglichfeit - aber noch gemächlicher muß im Ropfe ein fleines Schreibepult und ein Geffel aufzuftellen Wenn's alfo bei fetiger Jahregeit in ber Blei = Riefin nicht zu falt ift, fo wird übermorgen ber erfte Ausflug, ben ich in Waldkappel thue, ber in Europa's Ropf fein (es. geht innen eine Treppe bis an ben Sals); und ich gebente unter ihrer hirnschale meinen Schreibetifch wie ein Rabfiffen einzuschrauben, und bafelbft - indem ich zugleich aus ihren Augenboblen bie berrlichfte Aussicht von ber Welt genieße ben größten Theil ber gegenwärtigen Beluftigungen und Memoires ungeniein beiter abzufaffen . . . .

Ich habe mich und ben Lefer schläfrig geschrieben. -- Morgen mehr! - Ich wollt', ich war' in Curopa! --

Den 30. April.

Mit Bergnügen horch' ich oft, wenn gefüttert wird, ben meinen Wagen umfreisenden Satelliten zu, die meine Feber auf bem Papiere scharren hören, und die doch vom Ropfe dazu nichts ansichtig werden können als ben oben aufgepacten hut seines hut seines hute. Es ift ein neues Luftgefühl, so mitten

im Gewimmel burch ben Gyges-Ring ber Wagenfarthaufe vergittert und unfichtbar fest zu figen.

Als kleiner Junge wurd' ich oft von einem Schloßebrescher mit zugedrückten Augen durch alle Winkel getragen, und ich belustigte mich, fest an ihn geschlungen, an meiner eignen Angst über den verhüllten Weg, den ich zu vergessen und nicht zu errathen suche: — wenn er endlich hart an einer Mauer stocke, und ich aufsah und umber, und ich konnte aus dem metamorphotischen Flächen-Chaos nicht sogleich ein bekanntes Zimmer zusammenschieben — wie süß lösete sich da meine freiwillige Beklemmung auf!

Die Rutiche ift biefer Schlogbreicher: benn bie Rinber machen überhaupt ben Erwachsenen nicht mehr nach als biefe jenen, und unfer Rothurn ift oft aus lauter ausgezognen Rinberfcuben genaht. 3ch fann nicht breimal eintunfen, ohne mich zu fragen: Wobei wird es wol jest vorübergeben? Manchmal hor' ich, bag ich vor ber Ede einer orgelnben Rirdje - vor ben offnen Genftern einer fchreienben Rnaben-- foule - burch Schafheerben - burch Wochenmartte - vor Walfmublen vorüberfomme. Jest. um 8 Uhr (fagt' ich beute) muß bie Deichsel gerabe in ein Landchen beugen, mo es noch mehr Lanbichaftsmaler geben follte als Lanbleute. Es wird ba für alle schone Runftler, Die in Griedjenland blos burch bas Studium bes lebenbigen Racten fo boch emporflogen, gewiß baburch nicht am fchlechteften geforgt, bag ber Staat fie überall, wo fie nur einen Boffierftubl ober ein Da= Iergeftelle fegen tonnen, mit lauter Bauern umringt, bie weil fie nichts haben - fo nacht find, als rangen fie mit einander für Lorbeern in athenischen Gymnafien.

3ch wußt' es gestern Nachts aus ber bloßen Stragenbeleuchtung, die gerade vor ben engen, finstern, für Beutel- und Ropfabschneider zugeschnietnen Sacfgaffen abbrach, wo ich mare, namlich in einer Refibengstadt, wo gerade bie Armen bas menigste Licht haben follen und bas meiste ber Gof.

Wenn ich jest meinen Rutscher fragen und ihn mit der Lenkschnur an den Kasten ziehen wollte, so würd' ich's hören, daß wir neben einem fürftlichen Luftgehölz — denn ich kenne das Schafglocken=Geläute der japanesischen Tempel — fahren, wo der Minister an einer ähnlichen Lenkschnur den seinigen auf dem Ahrone zerrt, weil der Mannssich in diesen republikanischen Passatwinden den ganzen Tagängstigt, jede Kannengießerei werde eine Stücks und Sturmsglockengießerei, und man läute ihn mit der neu gegoßnen Sturmglocke aus dem Lande, die doch (wie die Glocke im Frankferischen Wappen) gegenwärtig keinen Klöppel hat.

Mus welchen Spinnenfaben ift oft bas Band ber Liebe gewebt! 3ch fab, wie oft ein Dann mehr Intereffe an einem andern nabm, blos weil biefer ben Ramen feines Sunbes aelobt - ober weil fie einerlei Leibgerichte ober Leibgetrante hatten - ober einerlei Schneiber - furg, bie fleinen Alehn= lichfeiten bes Bufalls, bes Schidfals, bes Rorpers fliden bie in ihren Dabrahmen gefpannten Denfchen oft fefter gufammen als bie großen bes Charafters. Und fo bin ich felber : ich wurde ordentlich bie Leute mit mehr Intereffe fprechen und biefe merben mich ihrerfeits mit größerem lefen - por benen ich in ber lebernen Mische bermetisch verflegelt vorüber= 30g; - und wer's unter meinen Lefern machen fann, ber follt' es ausrechnen, ob ihm vom 28. April bis jum 1. Dat 1795 fein fest zugemachter Barenfasten mit einem fleinen Bewitterableiter auffließ: ber Raften enthielt eben ben Berfaffer biefer Beluftigungen; und unter jenen Lefern und Bufchauern muffen (ich wollte barauf fcmbren) Leute von jedem Ge= fdlechte gewesen fein - und Reise = und Staatsbiener -Primaner und Buchbanbler, bie alle Leipzig beziehen, um Renntnisse mitzubringen und wegzubringen — Rechtsfreunde, die mit ihrer Diäten-Reiterzehrung zu einem fremden Gerichtsftand reiten, um nachzusehen, ob der venerierliche Gerichtsstand die Fakultäts-Siegel des zurücksommenden Urthels so unzerbrochen gelassen, als der Reiter präsumieren muß — rothe Mädchen auf dem Felde mit einem rothen schaswollenen Strickglobus, und bleiche am Fenster mit einem weißen kaumwollenen — einige, die mich rezeusteren müssen und die den Gesschlechtsnamen eines Autors ausplaubern und ihren eigenen verkappen — Neichskammergerichts = und Gilboten — verakzistet f. Kammerknechte — Land= und andere Stände — Mensbikanten — Obristuchen = und Hammermeister — Bupillenzäthe — Nikolai — mein eigner Verleger — Du! — der Minister von Hardenberg (wenn er anders schon aus Bassel ist) und . . . . .

— Beim himmel! alle Menschen! — Bie einfältig ift's auf ber einen Seite, alle die nennen zu wollen, vor benen mein zugeknöpftes Geschirr kann vorbeigegangen sein, ba ich ja die Namen bes ganzen Abrefkalenbers und aller Kirchensbücher hersehen könnte — und wie schwer auf der andern, gerade, wenn 1000 Millionen Menschen sich vor der Feder hinauf= und hinunterstellen, auf einige das Schnupftuch zu werfen. —

Gute Racht! Morgen fchlaf' ich nicht mehr fteilrecht.

Den I. Mai.

So schrieb ich beim Erwachen; es ist aber falsch, und ber 30ste April dauert noch: ich vermengte — wie ein Schwärmer — bie Abendröthe mit der Morgenröthe. Nach welchen Gesegen ist der Schlaf ein so zweideutiger Schrittzähler unsers schmalen Lebensweges und misset die Zeit bald mit Wersten, bald mit Meilen, bald so genau, daß man sein eigner Wecker

fein und aufwachen fann, wenn man will? - Dit einem bangen Gefühle, wie man etwan eine aufwachenbe Schein= Leiche anfaffen wurde, warmet man bas vorgebliche falte Beftern wieder gum Beute auf . . . Berrliche Abendröthe! Bieberfchein einer langen um Gben gezognen Rofenbede! Die vier rothen Stralen, bie bie Sonne an meine Seele mirft, abeln mehr als bie vier rothen Linien im Aragonifchen Bappen, und alle nagenden Bamphre fallen vor ihrem Scheine welt vom entfrafteten Bergen berunter . . . 3ch babe mir hundertmal gebacht, wenn ich ein Engel mare und Flügel hatte und feine fpezifische Schwere: fo fcwang' ich mich ge rabe fo weit auf, bag ich bie Abenbfonne am Erbenranbe glimmen fabe, und erhielte mich, indem ich mit ber Erbe floge und zugleich ihrer Arebewegung entgegen führe, immer in einer folden Richtung, bag ich ber Abendfonne ein ganges Jahr lang ins milbe, weite Auge bliden fonnte . . . Aber am Enbe fant' ich glangtrunten, wie eine mit Sonig überfullte Biene, fußbetäubt aufe Gras berab!

> Den 1. Mai, Nachmittage um 1 Uhr.

Eine Sache oft benken, heißt, fie auf ben Objektenträger bes geistigen Bergrößerungsglases bringen, unter welchem fie Farben und Erhabenheiten — beide gehen unter bem physischen verloren — gewinnt. Ein kleiner Tag, ein geringfügisges Ziel, worauf man vier Tage Borbereitungen und vier Umwege burch eben so viele Borfäle macht, wird zulett mit steberhafter Erwartung begriffen. Aber da bei mir noch bazu von keiner Kleinigkeit die Rede ift — benn vor ber erhabnen Rotunda bes Frühlings barf man schon mit einigen sußer Viebern auszusteigen benken, und ba ich wirklich um 6 Uhr

Abends aussteige: fo waren folche labende Wallungen nicht im geringsten Unrecht — aber ich habe keine einzige. —

Bon Ginem fleinen Umftanbe fommt es, ber mich in ben Mugen eines verfuchten Gliebes vom Generalftab lacherlich machen fann. Mein Ruticher fab nämlich einen abgezehrten Bauer nicht weit von uns aus einem Wafferbeete eine Rano= nenfugel mit ber Pflugschaar ausadern, und fagte mir es in ben Bagen mit bem Bufate, bag wir eben über bas -Schlachtfelb fuhren, wo vor einiger Beit Franfreicher und Ariftofraten ein eben fo blutiges als unnubes Treffen geliefert hatten. Ginem, ber bas erftemal über eine folche Brandftatte und Arafnen = Tenne ber Menschheit, reitet ober fabrt, areift eine folde Nachbarichaft nach bem Athem, er mag fich immerbin mehr ale gebnmal fragen, ob benn nicht bie gange Erbe ein ahnliches Schlachtfelb fei, und jebes Deer ein Grebe-Dan nimmt feine Bernunft an : fo weiß man g. B. recht gut, bag bie gange Erdfugel mit Begrabnen gleichfam überbaut ift, und bag jeber Acter ein liegender Gottesacker ift, wie jeder Menfch ein ftebenber, meil unfer Fleifch aus Tobten= faube anflog; gleichwol faffet uns ein Bartifular = Rirchhof neben einer Rirde noch eben fo an, als mare jenes alles gar nicht wahr.

Ich gab also meiner Phantaste lieber ben Binfel und Blut bazu, und ließ sie eintauchen und malen. Aber als fie mir die von Bunden aufrauchende Ebne vorhielt, und ben ruhenben Gottesacker aufdeckte und lebendig machte, wo ein Schmerz neben bem andern liegt, so schlug ber stechende Gedanke wie eine durchwanderte Dornenhecke am tiefsten in die zerritzte Brust zurud, daß es einen Jammer gebe, den unser Mitleiden nicht umreichen kann, eine unabsehliche winmernde Bufte, vor der daß zergangne Herz gerinnt und erstarrt, weil es nicht mehr

Bequalte, fonbern eine weite namenlofe Qual erblidt; benn ich fonnte mit feinem Bermunbeten neben mir feufgen, weit taufend andere ben Berg binauf und bie langen Graben binunter, wie gefallne Blatter, Geworfne ja biefen Geufzer auch begehrten. D, nur vor Dem, ber bie Bufunft und bie un= endliche Liebe hat und ben unendlichen Balfam, burfen fich alle naffen Augen und alle rothen Bunben ber Menfcheit auf einmal aufschließen; - aber vor bem fleinen gufammengezognen Menschenherzen nicht. Als ich bas Schlachtfelb aufrig und ben ftillenben Blutschwamm bes Rafens von ben Riffen aller Gulflofen und Namenlofen und Schulblofen weghob, als ich bas gebogne Beer noch einmal fallen und noch einmal fterben fah: fo munfcht' ich mir blos eine eigne Bunbe, um . wenigstens auf biefe Art mitguleiben mit einer nieberge= brochnen Generagion, weil bas enge Auge nicht mehr bie Men= ichen beweinen fonnte, fonbern bie Menfcheit. Erbenfohn! bein Arm fann Taufenbe auf einmal zerfchlagen; aber taum zwei Bermunbete bavon fann er an beine Bruft gieben, bamit fie auf bem marmenben Bergen ausbluten und gubeilen! Dehr Raum fur mehre Berfchlagene ift auf ber Menschenbruft nicht; und barum ift es gut fur bas Leiben und für bas Mitleiben, bag ber Schöpfer bie Unglücklichen auseinander rudte, bag er jebes Berg nur an bie Schmergen und an bas Sterben feiner eignen Freunde ftellte. Aber ber graufame Menfch wirft taufend gerftreute Sterbenbe, beren jeber auf ber weiten Erbe ein verwandtes Auge voll Trauer und Liebe, und fein weiches Sterbefiffen hatte, auf ein eingi= ges hartes Schlachtfelb zusammen, und läffet jeben allein ver= geben auf einem falten Grabe und fern von bem Muge, bas ihn beweint hatte . . . .

Diese Betrachtungen wurden von einem ländlichen Soch= zeitgefolge, bas mit heller Musik über die grünende Wahlstatt

gog, nicht unterbrochen, nur gemilbert: ach, ich murbe nur befto weicher über bie Rachbarfchaft, worin bie fünften Afte unfrer Luftspiele fo hart neben und nach ben funften Aften unferer Trauerfviele gegeben werben. Bas fonnten bie Brublingelüfte, bie fich flatternb in meinen Wagen einwühlten und ibn zugleich mit gedampften Freudentonen und mit Apfel-Duften ausfüllten, mir auf bem traurigen Blage, über beffen Blumen fle gingen, anbers zuwehen als ben ernften Bebanfen: Wie nabe liegt in unferm Leben, wie auf ben Alben, unfer Commer neben unferm Binter, wie flein ift ber Schritt aus unfern Blumengarten in unfre Gisfelber! - Und boch wirft fich ber Menfch in ber Freude vor, bag er fie fo leicht über ben Rummer vergeffe - und in bem Rummer, bag er ibn fo leicht über ber Freube vergeffe. Aber ber Bormurf ber Täufchungen ift oft nur felber eine trubere.

11m 4 Uhr Abenbe. Obgleich in 2 Stunden ber Frubling ben Borhang feines Operntheaters vor mir aufzieht, fo will boch ber beklommne Bergichlag, ben mir bie Ruinen mei= nes Weges gaben, und ben bie fanften Rirchengefange in allen Dorfern am heutigen Aposteltage nur ichwerer machen, in fein freudiges Bochen übergeben. Auf ber außern Welt liegt allemal ber Wieberschein unfrer innern, wie auf bem Meer ber Wieberfchein bes Simmels liegt, entweber als bufteres Grau, ober ale belles Grun. Diefer fcone Abend mußte einem lich= tern Tage jugeboren als bem beutigen, wenn mich bas Aluftern und Duften ber Gaulenreibe von Dbilbaumen nicht beflemmen follte, bie fich jest über meinen Wagen ihre mit Bluten = Buirlanden umwundnen Arme reichen, und bie auf jebem Urm eine neugeborne Welt voll fingenber, voll bonigtrunfner Rinder tragen, und fie bebend auf= und niederwiegen. -- Ja, in zwei Stunden fpringen am Frühling alle Thore

feines griechischen Tempels vor mir auf — und seine Mauern fallen um — und ich schaue hell zwischen seine Walbung von Säulen hinein, aus benen überall Blütengehänge und Laubewerk bricht — und bränge bie Augen burch das Gewimmel von Sonnenaltären und Altarlichtern und Rauchwolken und Chören hindurch — und bann laß ich sie ruhen an den aufstrebenden Alpenpfeilern, die das blaue Tempelgewölbe tragen, bis sie sich erheben und sich oben am Portal des hereinbrensnenden Glanzes gefättigt und geblendet schließen. — —

Aber beute nicht! - Beute ift ber Spiegel meiner Seele mit einem Dunfte angelaufen, ben ja wol die Blide auf ein Schlachtfelb im Auge wie in ber Geele gurudlaffen burften. Sonbern morgen, wenn ber Schlaf biefen Dunft weggewischt bat, wird bie grunenbe Matur ihren gitternben Wieberfchein in meiner hellern Seele beschauen, und wenn fie ihr Lacheln und ihre Glieber vor mir regt, fo wird fich mein Berg bemegen, und es wird allemal gittern und lächeln wie fie. - -Dein, beute will ich nichts feben! Uch, mein Berg fcwillt auch ohne bas von Minute zu Minute mehr von ben Bienenflichen auf, bie ihm ber Gebante gibt, weswegen und mo= bin ich fomme - welche Gefchichte ich bier im fingenben Luftlager bes Frühlings nieberfdreiben muß - und welche himmlische unvergängliche Geftalten bas wunde Muge meiner Bhantafie unter bem Abzeichnen anzubliden bat, vor benen es fich mol bunbertmal voll und buntel mirb abtebren muffen, ohne bie Buge gefeben zu haben, bie ich malen will. -- D, wie fonnt' ich beute Abends froblich fein und ben Frühling anfeben? -

Abends um 5½ Uhr. Das Schickfal zieht unser bunnes Gewebe als einen einzigen Faben in seines, und kettet unfre kleinen Herzen und unfre nassen Augen als bloße Faxbenpunkte in die großen Figuren des Vorhangs, der nicht vor uns hernieberhängt, sondern der aus uns gemacht ift. Jett fpielt es neben mir und mit mir, und will es, daß ich weiß, es spiele. Warum foll es ihm wichtiger fein, die Facetten eines Käferauges zu schleifen, und die Flughaut eines Schmetterlings zu besiedern, als den Gedanken eines Menschen zu wenden und zu kolorieren? — Schmelzende Körper zersließen, wenn man sie erschüttert — — und mich erschüttert die uns bekannte Hand in dieser weichen Stunde mit zwei widerspreschenden Tönen, gleichsam mit dem Zusammenläuten der Sturmzund harmonikaglocken auf einmal.

3ch hore nämlich eine Singstimme und eine Sterbe-

Jest schwankt mein Wagen, sich zurudlehnend und wiegend, zwischen den Koloraturen der Abendstimmen ben Berg hinauf, wo ich wohnen will — der Tag stirbt sanft im Blütennebel an seinem Schwanengesang — die Alleen und die Gärten reden, wie gerührte Menschen, nur leife, und um die Bläter sliegen die Lüstchen, und um die Blüten die Bienen mit zärtlichem Gelispel — nur die Lerchen steigen, wie der Mensch, schmetternd in die Höhe, um dann, wie er, schweigend in die Furche zurückzusallen, anstatt daß die große Seele und das Meer sich ungehört und ungeschen in den himmel erheben, und rauschend und erhaben und befruchtend, in Wasserfällen und Gewittergüssen, in die Thäler niederstürzen. —

Ein unaussprechlich sußer Ton steigt aus einer weiblichen Bruft, wie eine zitternde Lerche, auf in einem Landhause am Abhange ber Bergstraße. Sie tont, als wenn ber Frühling Kingend aus dem Himmel slöge und in einem entzückten Tone aushaltend mit aufgeschlagnen Flügeln so lange über der Erde hinge, bis Blumen zu seinem wallenden Lager unter ihm aufgesproßt wären. — Aber beine Zunge, grausame Tonstunft, zieht sich, wie die Löwenzunge, so lange kigelnd und

warmenb auf bem nadten Gergen bin und ber, bis alle feine Abern bluten.

Und bart greift in biefe Singftimme bas Gelaute ein, bas aus einem Rlofter binter Denengleichen bringt. ift bas fogenannte Bugenglodden, bas bie Donde immer gieben, wenn ein Denfch im Sterben ift, bamit eine fompathetifche Seele fur ben Liegenben bete, um ben ber lette Engel eine Racht gezogen, um ihm barin bas Berg abzulofen, wie man uns beim Ablofen ber Glieber Die Mugen gubinbet. - Wenn's auf mich ankame, fcheibenber Unbefannter, ich wurde bie Todtenalode balten und fprachlos machen, bamit jest in beinen verfinfterten Tobtenkampfplat fein Rachball ber entfallnen Erbe bineintonte, ber bir (weil bas Dhr alle Sinne überlebt) fo graufam bie Minute anfagt, mo bu fur und verloren bift, wie fich auffteigenbe Luftichiffer burch einen Ranonenfchuß ben Augenblick melben laffen, wo fie vor ben Bu= schauern verschwinden. - - Aber ich that' es beute auch um meinetwillen, weil bie zwei Tone, wie bie Bargenscheere, auseinanbergeben und bann gusammenfallen und bann tief im wunden Bergen aufeinanberfcneiben . . . .

Ach, führet keinen Menschen, bessen Wunden nicht alle recht fest verbunden find, in den Tempel des Frühlings! Die füßen Wallungen drucken fonst das Blut durch seinen Bersband. — Aber wie Acrzte die Verbluteten in eine horisontale Lage bringen lassen, so legt ja der Schlaf (oder der Tod) jeden Verbluteten in die wagrechte Lage, die alles stillt . . . .

— Ich komme jest an — aber ich trage mit geschloßnen Augen eine Bruft, die jest zu fehr zittert und schlägt, blos unter bem warmen bunkeln Flügel des Schlafs — — und kniee erst morgen vor dem Frühling nieder . . . .

Rachte um 12 Uhr. Ach, ich fennt' es nicht - ich

hab' alles geschen, und nicht längst ift die nachglühende und überwölfte Seele, gleich ber Nacht, wieder heiter und kuhl. Bas ich jest male, ist das Bild eines franklichen sieberhaften Berzens; aber der Gesunde höre vergebend die schmerzlichen Vieberträume seines liegenden durftenden Freundes an und sage sich immer: "Der Kranke wird sich auch wieder aus"richten, und du wirst dich auch niederlegen, und dann wird"er eben so nachsichtig an beinem Bette steben."

Alls ber Bagen oben an ber breiten abgerundeten Blatteform bes Berges, bie lauter blubenbe fongentrifche Birfel von Lufthecken und Luftbainen bebeckten, fille fant, und feine Thure, wie eine Jubelpforte bes Frublings, aufging, fo glitt mein Aluge unwillfürlich auf etwas nabes Glangenbes binaus: es war ein um ben Berg laufenber Bauberfreis von Bufchwert aus ber weißen Reffel (urtica nivea), beren Blatter mit ibrer fcmarg angelaufnen obern Seite, und einer blenbenb meiß gefchminften untern, einen blutrothen Blattftiel und brei rothe Abern prachtig grundieren. Der Wind mublte biefes Blut und biefen Schnee und biefen Rug untereinander, und griff ben fchwermuthigen Dreiflang auf biefem bewegten Farbenflavier. Und als ich in biefes blutige Ineinander= flattern fab, jog ber erfte gelbe Schmetterling biefes Jahrs barüber binmeg und ben Berg binab; und berauf flogen un= behülflich brei Bfauen mit ihren nieberhangenben Farben-Schleppen und ichauten, einfinfend, fich auf ber Lufthede um nach ben nachften Meften bes Raftanien-Birtus, um barauf gu übernachten. -

Run übermannte ber Frühling meine Seele, und ich vergaß alles und fturzte mich hinein ins Meer ber Rastur. —

Ach, ich wurde nicht glüdlich! . . .

Der große Fruhling bing über ber Welt wie ein breites

mit Licht und Glut und Raß gefülltes Gewitter, und goß seine leuchtenden Lebenstropfen in einer unübersehlichen Katarafte nieder — und aus allen Bulsabern und Saftröhren sprang der Gewitterguß wieder in Fontainen auf — und aus dem schwellenden ausgebreiteten Lebensftrome ragten die Mensschen nur wie Wasserpflanzen hervor, und die Erden wie Klippen — und unter dem schöpferischen Brausen gingen die kleinen Stimmen der erquickten Lebendigen nur wie Gewittersfürmer und Glockengeläute umber . . . .

Aber über bas wie eine Konchylie geschlofine liegende Berz zog bas große Meer vergeblich: nur ber aufgerichtete Schiffer, nicht ber hinabgezogne Täucher, kann ben Dzean fassen. In solchen Stunden ist ber Mensch nur für Menschen, nicht für Götter, gemacht, und die von einem zu schwesen Tropfen gebückte Sonnenblume kann ber Sonne nicht mehr folgen.

3ch fcamte mich ber Erweichung, als ich vor ber blubenben Ratur ftand, bie vor bem brennenben Abend, wie vor einem rothen fpharijchen Spiegel, purpurroth anlief - als bie Berge aufstanden und bie blaue Balbung und ben Frubling mit emigem Schnee burchschnitten, wie bobe weiße Sagelwolfen bas himmeleblau - als bie Conne icon auf bem weißen Bebirge lag, in bas Gologefag ber letten Bolten als ein vergangnes Berg ber himmelstonigin gelegt, wie oben auf Trajan's Gaule bie Afthe feiner Gulle in einer goldnen Urne ftebt. - - Aber alle 3meige ber zu weichen Genfitive fielen unter ber Berührung ber ichopferifden Sand gudend gurud, und fonnten nichts ertragen als eine zweite Sensitive; in ber erhabenen Ginfamfeit fagt bann ber verlagne Menfch: "All= "gutiger, erfcheine mir beute nicht fo groß, erfcheine mir lie-"ber in einem geliebten Bruberangeficht; an biefem will ich "mich verhüllen und es unaussprechlich lieben."

Mich brückte eine Stockung der Empfindung, ein banges Zwielicht zwischen heller Freude und dunkler Trauer, wogegen es nur zwei Mittel gibt, entweder jene oder diese zu verdoppeln. — Ach, das lettere war leichter . . . . Wenn duntpfe, namenlose Schmerzen sich ans Herz anlegen, so gib ihnen größere Stacheln, damit sie es tiefer rigen; und das wegsließende Blut macht den Busen leichter, so wie ein kleiner Ris einer Glocke einen dumpfen Klang nachläßt, die ihr ein weiter ben hellen wieder schafft.

3ch ging zu meinem Wagen und opferte ben Wein, ber ben Dufen zugeborte, bem Genius ber Trauer. Und als ich trant vor ber binabglubenben Conne - und als es um bie Branbftatte ber niebergebrannten Sonne weit umber rauchte wie Blut - als bie Rauchfäulen bes Dorfs unter mir ben Golbrand bes Abends, ber an ber grauen Daffe glimmte, ablegten, und fie, wie aufgerichtete Regenwolfen, emporftanben - ale auf ben Baffern eine buffre Leichenbede über bie hupfenden Brennpunfte und fchillernden Farbenpulver gebreitet mar - und ale alle Schlöffer und Balber und Berge folche vom Abendglang in die Luft gezogne Bebilbe maren, wie fie bie Feuerwerte ber Menfchen fchaffen; fo ftellte meine thranentrunfne Bhantafie auf die rothe Begrabnifftatte ber Conne alle Geftalten und Beiten, bie mich je getrübt ober verlaffen hatten - ich bob alle murbe Leichenschleier auf, bie in Gargen lagen - ich entfernte ben erhabnen Troft ber Ergebung. blos um mir immerfort zu fagen: "Ad, fo war es ja fonft "nicht - taufenb Freuden find auf ewig nachgeworfen in "Grufte, und bu ftehft allein bier und überrechneft fie." . . .

Jest war es leichter, traurig zu werben; aber ich wollte bie ganze bunne Brude, die die Vergessenheit über ben Gollen- ober Fegfeuerfluß des Kummers schlägt, abbrechen. — Und ba ich mir ferner vormalte, wie viel mir jeder Frühling

genommen, und wie wenig biefer gebe - wie langfam unfre Weisheit, wie langfamer unfre Tugend zunehme, und wie fofcnell unfer Alter und bie Scheiterhaufen unferer Freuben und Freunde - und ba ich baran bachte, bag im Tobe nur wenige Schube Erbe, aber im Leben bie gange Erbe mit ber Schwere ihrer Foberungen über unfere fdmache Bruft gemalzt fei, wie über jenen Riefen ber Aetna; fo fragte mich unaufborlich etwas in mir: "Bift bu benn noch nicht traurig ge= "nug? Siebe, wie bift bu allein! wie fiebeft bu mit fo naf-"fen Augen in ben aufblühenden Frühling! Und bift bu "nicht taufendmal fo mit biefer gusammengebrudten fcmach-"tenben Bruft vor ber unermeglichen Fulle bes Simmels ge-"ftanben? D, wie bift bu arm und allein! - Rannft bu "beine Sand ausstrecken in ben Nachthimmel und die zu bir "berunterziehen, bie binübergeflogen find? Rannft bu bie "vergeffen, bie bich vergeffen haben? - Durftiger! Durfti-"ger! fcblage nicht bas gange gerrigne Buch ber Bergangen-"beit auf - gabl' es nicht wieder, wie manches Glud, wie "manches Jahr, wie mancher Freund barin burdiftrichen ift. "- - Bift bu noch nicht traurig genug?"

Ich konnte nicht Nein fagen; und als ich bachte: "Das ift ber erfte Dlai", fo war es genug . . . .

Aber nach einer erschöpften verdunkelten Stunde fah ich gen Simmel, und ber Mond schwamm in seiner blauen Mitte— ein Nachtwind wühlte sich durch ben ganzen bethauten Brühling und warf einen Wasserstral von der Kaskabe, an ber ich lag, erquickend in mein brennendes Angesicht. — Und als noch dazu drei Windmühlen anfingen, durch die Nacht zu schlagen, und als unten im Grün des tiesen Dorfes aus dem Sause eines Töpfers eine gebogne Flamme sich zwischen den grünen Gipfeln auseinanderrollte und aufbäumte: da war mir, als höbe das Weben den beladnen Busen vom herzen

ab, und in der aufgedeckten abgekühlten Brusthöhle wieg' es sich jett ohne Last und stät und in einem fühlern Dunstkeris als in der Seufzer ihrem. — Gs war mir, als wenn die gegen Morgen rückende Abendröthe heller blühte, weil ein Engel in sie gestogen sei, der meiner Seele vorher zugelispelt habe: Das Buch eurer Vergangenheit, Menschen, ist nur ein Traumbuch, daß das Widerspiel der Zukunst bedeutet. — Der Abendschmetterling der Zeit, der in der Dämsmerung und nahe auf den Gräbern, mit Todtenköpfen auf den Flügeln und mit ängstlichen Lauten im Saugerüssel, mich umkreiset hatte, war, je weiter er gen himmel stieg, unterweges eine unsterbliche Phyche mit glänzenden Schwingen geworden.

Ich ftand auf und ging sanft überweht in den bammernden Lustgängen — und die Maikafer rauschten um mich,
und der Nachtschmetterling beefte seine offnen Flügel auf die
Schlehenblüte, und die flüssige Schnecke wallte unzerrist die
Dornen hinauf. — Denn die Rächte des Frühlings gehen
über die Erde nicht einsam, wie die unfruchtbaren Wintertage,
sondern wie glückliche Mütter, und tausend spielende Kinder
hüpfen ihnen leise nach. — Aber ich war ein Kind, das nicht
längst geweint hatte. — Und als ich das alles gedacht hatte,
sah ich, gleichsam um Verzeihung stehend, auf die Erde, und
ber dunkle blutige Gürtel von der schneeweißen Nessel\*) faßtemich und seine Gärten mit einem blühend-weißen Zaubertreis und Mondhof ein. —

Ich schauete zum hellen in Abenbrothe gefaßten Nachtblau hinan, und mein Blick fiel auf die Goldzinne eines unter bem Monde schillernden Gewitterableiters. —

e) Diefes am Tage buntelgrune Gewachs hebt zu Rachts bie Blatter empor, und fieht mit ben aufgerichteten untern Blatte feiten gang weiß ans.

Ich blidte endlich auf zum Sternenfeld, und bie ewigblubenden Lilienbeete gitterten broben und schläferten mit fanften Betäubungen unfre braufende Seele ein, wie Kinder burch Lilien im Schlafzimmer einschlummern . . . .

Nun lag ich ganz in ben Armen bes Frühlings und spielte mit ben großen Blumen seiner Brust. — D, bu Allgütiger, ich bin ja noch in seinen Armen — und in beinen!

## Zweite biographische Beluftigung.

Die Jungfer Europa - Baurebe.

Es gibt in keiner Geschichte zwei so wichtige ober sonberbare Cho als in meiner . . . . . .

Denn beiläufig! ich bebe bie Beschichte schon an. 3ch murbe freilich jest bem Lefer bie Balbfappelischen Unlagen und bie b. Jungfrau Europa und felber meinen Barter recht veranuat und gut geschildert haben, wenn er nicht fo bungrig nach bem Mannabrod ber Geschichte auffahe, bas im beutigen Rapitel fallen muß, weil im erften Cabbathofapitel feines fam; ja, ich mare noch bagu fcon biefen Bormittag - eb' noch mein Aufwärter mit feiner Egge um feinen Safer berum mare - bamit fertig geworben, mit ber Baute bes Borbofs zu meinem biftorischen Bilberfaal, wenn fich, wie gefagt, ber Lefer mäßigen fonnte; aber man macht ein corpus mysticum, wie ibn, zu leicht wild. Allerbings treibt und flicht ber fleinfte Kornaf von Autor ben breiten Clephanten von Bubli= fum, wie er will; hat er aber bem Elephanten einmal einen hiftorifchen Branntwein versprochen, nämlich eine Siftorie, fo wird ber Kornaf ertreten, wenn er nicht einschenft und ergablt wie folgt: --

Nur die zwei Echo, die ich in die erfte Zeile fetzte, nehm' ich wieder zurnich, da fie in der Partitur biefer Geschichte noch einige Bogen und Takte pausieren. —

3

— Auch nehm' ich ben ganzen Anfang ber Beluftigung wieder zurück, ba ich erst recht nachgesonnen und besbacht habe, daß der Leser weit mehr auf den Sommerkasten und auf die darein gepflanzte europäische Jungser erpicht sein muß — weil ich schon so viel Redens davon machte — als auf die ganze plombierte Geschichte. Ich will ihm nichts Unschuldiges abschlagen. Haben wir aber einmal die zweite Belustigung glücklich hinter uns gelassen, so ist die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß ich — und also er mit mir — schon in der dritten auf den Ansang der Historie tressen werden; — ich wenigstens werde auf viele Stunden lang kein Drehkreuz, keinen Holzweg oder spanischen Neiter ansichstig, der mich seitwärts treiben könnte.

Dan fobfe eine Allve und baue fie voll, fo bat man Dalbfabpel, bem ber Berggipfel, wie einer Beibe, weagettust ift. Sier am Orte, wo ich barüber ichreibe - er wird balb mit Namen vorfommen - bin ich nicht ernfthaft genug, um bem Lefer eine wurdige Unficht diefer Ausficht mitzuthei= Ien, um es, mein' ich, ausführlicher zu beschreiben, wie fich ber weite Birfus ber Schopfung mit ben an ben Stabt= mauern ber Ebne binaufgezognen Spalierwanben, nämlich mit ben an bie Berge geftedten Balbern, um biefen Balbfappelischen Fenstertritt ber Erbe lagert - wie fich um bas von einem unermeflichen Buggarn gefaßte Berg, fcon verftrictt, taufend Retten und Geile ber Liebe legen, Die Blumenfetten aufgesproßter Auen, bie Berlenschnure perlenber Bache, bie Frucht= ober vielmehr Blutenschnure ber Obstalleen, Die fchlaff zwischen ben zusammengefnüpften Dorfern schwanken, und bie eiferne Bergfette, an ber, wie an einer Jupiter8=Rette, alle weichere Banber nieberhangen. -

Ich könnte noch stundenlang beschreiben; aber ich bezwinge mich lieber.

Dieser Berg ift nun ber niedlich = gearbeitete Präsentier= Teller von Diminutiv = Sauserchen für meinen Großvater und seinen Troß — er trägt im Grunde eine runde Fuggerei auß = einandergesäter kouleurter Zimmer, die ohne Dach und Kach im Freien stehen, und zwischen denen die Lusthecken als Kor= xivore lausen — es sind Puh = und Glasschränke für ausge= spießte Hoss=Papillons, unter Laubwerk gestellt — Bilderblenden für einen Mann, der anbetet, oder für eine Frau, die er meint — gesprenkelte an Zweige geklebte Schnecken= und Kar= tenbäuser. — —

Ich kenne nichts Niedlicheres, und ich schlafe selber in einem — in einem andern aber frühstud' ich, in Nro. 10 — in Nro. 5 binier' ich — und in Nr. 3 könnt' ich mich pustern, wenn ich wollte. —

Gine gange Beltgaffe folder Laubhutten fullet jest benn niemand bat die Aufficht barüber als ber Auffeber -Diefer felber als Schlogfaftellan und Rachtmachter mit feinent fcmugigen Sausgerathe an. Sat er nicht fogar fein Ben in ben rechten Suf ber Jungfer Guropa, und fein Grummet in ihre linke Banfe eingefahren? 3ch mag nur bem Raftellan ben Text nicht lefen, ba mir feine Frau und Rinder, fo lang' ich hiefiger Bergbewohner bin, aufwarten und zugleich meine Silberbiener - Läufer - Beifoche - hoffellerschreiber -Bettmeifter und Zimmerfrotteurs find; aber eine Baurebe als Bofprediger ober als Bimmermeifter mocht' ich vom Giebel eines neuen Schloffes an ben gefronten Bauberen balten, bes Inhalts: Db er benn bachte, bag er mit bem wenigen Brob, bas er ben Arbeitern gebe, die Fehler feiner Bauriffe fo leicht auswischen fonne, als man mit Brobrinden Baftellgemalbe forrigiert - ob er nicht feine fürftlichen Storchenefter, Die ben Dachftuhl bes Staats einbrücken, offenbar in magrechte bem Ackerbau abgehobne Pflugraber mache - ob er nicht, wie Timur, in gewiffem Sinne feine Gebaube aus Den-

Auf ber andern Seite kann einer, ber billig und wigig fein will, und ber unten fteht, bem Zimmermeister wieder fo viel binaufantworten:

"Im Staate muffen Pallafte früher als Butten, und "überhaupt, wie in jedem Bienenftode, die obern Bellen zuerft "gezimmert werben, wie am Leibe ber Ropf fich fruber aus-"bane als ber Rumpf. Auch baue man, wie Friedrich II., "ber gange Dorfer fchuf, von Beit zu Beit einige morfche "Bauernhutten auf - in ben englischen Garten, um zu gei-"gen, wie wenig man fich ihrer ichame; und am Enbe reich= "ten ichon bie artiftischen Dorfichaften, bie man zu Dfenauf= "fagen ober zu englischen Bartien brauche, überhaupt ftatt "aller wirklichen bin, und man fonnte bie mahren auf bem "Lande leicht, wie auf ben homannischen Karten, burch eine "Rulle andeuten, ba ohnehin die Felber ben englischen Garten "bas befte und meifte Erbreich entzögen. Mit bem Prunke "ber Ballafte - ber aber fo gefcont werben follte, bag man "für folche Baufer ordentliche lleberhaufer, wie für das Loretto= e, bauschen, nach Urt ber englischen tragbaren hofpitaler aus "Gifen beforgen follte, wie man ja auch bie Stuble barin "immer in papierne Ueberhofen ftede - mit bicfem Brunke "fei ein Fürft oft beswegen fo verschwenderisch, bamit ber "Raftellan und fein fleines Schlofigefinde, bie es immer nach "einigen Jahren beziehen, befto mehr Belag und Freude ba= "ben. Go ungeheuer groß und mit fo vielen Gemachern, als "Gilberfchlag bie erfte Arde fur alle, fogar unentbedte "Thiere machte, lege man eine fürftliche barum an, bamit fie "wie fürftliche Rommoben leer bleiben fonne, welches im ein-"fachen Gefdmade andrer Tempel, ber erften griechifden und "ägnptischen, sci, in benen nicht einmal ein Schattenriß eines "Gottes stand. Auch könnten die Großen, die der Wurmstock "von Grillen, Langweile und Ekel annage, dem Labyrinthe "ihres Innern nur in ein äußeres voll Zimmer entwischen, "und ein Generalfeldmarschall brauche baher oft so viel Platz "wie seine Armee; so mache, wie die Verwalter wol wissen, "eine Mehe Korn, sobald der Wurm hineingekommen, ein "ganzes Achtel voll. Nicht zu gedenken, daß man die Ab"zugsgräben so vieler moralischer Unreinigkeiten und zugleich "der öffentlichen Ginkunste von außen eben so gut zierlich "überbauen und verdecken musse, als man in Gärten bald "unter einem Holz-Obeliskus, bald unter einem gefällten "Holzstoß, bald unter einen Ablztitt ver"berge." —

Laffet uns gur Jungfer Guropa fommen. Gie ftebt, von fongentrischen blubenben Ringen und Irrgangen umgogen, mitten auf bem Berge, und ift fo entfetlich boch, baß fle eine Botbammerin etwan als eine golone Sembnabel an fich fteden tonnte. Bare bie Felfen = Pafte ber Semiramis. b. h. ihr fteinerner Nachftich, ju Stande gefommen, fo weiß ich, ber Stich hatte nicht an bie Jungfer gereicht. Statt be8 Rudenmartes und ftatt ber gangen Ofteologie ift bie Riefin, wie alle Blei = Gebilbe, mit guten Gifenftangen ober Rano = neneifen = Barren burchftogen. Diefe find zugleich bie Betterftangen, die eine fo bobe Berfon feinen Nachmittag entrathen fann. Da nun aber Gifen und Blei ben Reb-Ier haben, daß fie fich zu Roft verfalfen, mit bem fich gerabe ein Bewitterableiter am wenigsten anfangen barf; und ba zweitens ber Ropf ber Jungfer von Ratur nichts ift als ein plumper Bilfon'fcher Rnopf, auf ben ein ganges Gewitter mit Einem Schlage nieberfahren murbe, wenn man nichts bagegen versuchte; so versuchte man - und mit ungemeinem Blud - beiben lebeln mit ben Franklinischen Gbiten. benen man mit allen Phyfituffen ben Borgug ließ, namlich mit 72 golbnen Baden in ber Lange ber Bajonette ent= gegenzuarbeiten. Es mußte geben, ba Gold, bie gewöhnliche Rrone ber Gewitterstangen, nicht roftet. Es will ein autes Beficht bagu geboren, gumal wenn man unten vom Thal berauffieht, bag man ben umgefturzten golbnen Stablfamm ober Stralenreif nicht fur eine Badenfrone nehme, ober für eine Dornenfrone. Letteres mare noch richtiger, ba fie gerabe 72 Stachelfporen bat, welches eben bie Babl ber Bunben ift, bie nach ben Ratholifen bie Dornenfrone ritte; aber man muß niemals vergeffen, bag biefe Stechpalmen blos au 8= warts fteben und ftechen, nicht nach ber eignen Ropfhaut felber, mas boch immer etwas thut. Da nun noch bazu bie alten Gelehrten beweifen, bag bie golbnen Stralenfpigen an ben Statuen ber Gotter bas Bevogel hinbern follten, fich ober noch etwas schlimmers auf beren Ropf zu feten, fo wird bas Diabem nie ohne Muten fur bie Junafer fein.

Man würbe meinen Großvater in ber Erbe franken, wenn man schlösse, er habe noch keine Karte von Europa aufgemacht, blos weil er die Vontange dieser Dogaressa in eine Krone sumschnitt. Aber beim himmel! wenn nicht ein regierender herr an Europa den Kopfput in eine Stachelstrone verwandeln darf, so seh' ich nicht ein, wer sonst das Mecht dazu haben soll, oder wie mit einem größeren die Hollander den Freiheitshut — die Jakobiner die Freiheitsmuße — die Staatsinquisitoren die Dogenmüße — und die Kürsten ihren eignen Kürstenhut in eine Krone umzusptülpen Besugniß hatten: das seh' ich niemals ein.

Was die Jungfer anhat und anfasset, diese Insignien sollen auf einen Kronwagen geworfen werden, ber schon in einer eignen Kapitel=Remise halt.

Die Jungfer felber hat - wie großen Siguren natur-

lich ift, wenigstens fein foll, baber man fie mit bem fogenann= ten Novau ober Kern aus heu und Thon aushöhlt - blos leere Partien, Die Fuge ausgenommen, Die Die Scheune meines Aufwärters find, und ben Ropf, in bem ich jest felber fibe und arbeite. Bis ich beute Morgens mit meinen Papieren innen nur bas Berg ber Jungfer erftieg, huftete ich mich halb tobt; und bann hat man gleichwol noch einen gangen gradus ad Parnassum bie jum Ropfe zu flettern. Ingwifchen fitt man einmal ba, in folden Gebirnfammern mit feinen eignen, fo ift fein Fürft glüdlicher als ber Infaffe, um fo mehr, ba ber Ropf bes lettern von ber größten Rrone unter bem Simmel burch nichts abgefonbert wird als bie bleierne hirnschale über ibm. Schieb' ich ihre Augapfel weg, fo hab' ich aus ihren Augenhöhlen bie prachtigfte Ausficht vor mir, die ich nur zu rabieren und in eine Kunfthandlung zu geben brauche. Auch barf ich mich nur ein wenig gu ihrem Rafenloche heraustehnen, fo wird mir bas gange Blumenbret, bas mir ber Raftellan auf ihre vorliegende Unterlippe berausseben mußte, reichlich zu Theil.

Allerdings ist wol noch aus keinem weiblichen Kopf — biesen ausgenommen — ein so tolles und brauchbares Buch gegangen als meines: ich kann mich ohne Unbescheidenheit als ben in der europäischen Zirbeldrüse sesherrscher Europens betrachten. Der rhodische Kolossus, der nach den Zeugnissen der Allen mit einer Laterne die Schisse heimleuchtete, könnte dem Simmel danken, wenn er meiner europäischen Kolossu, die seit heute eine lange Miethfackel in die Welt hält und solche damit überleuchtet — ich als Lichtgießer stehe für meine Arbeit — er könnte froh sein, sag ich, wenn er der Riesin sich als Sponsus antragen dürfte . . . . — Morgen begeben wir uns denn wirklich in die Historic unter vortheilhaftern Zu-

fälligfeiten, als bent meiften Schreibern gu gute fommen. Das Wetterglas ftebt nicht viele Bolle tiefer als ich Schube. Der Often halt ben Blasbalg an meine Rohlen und Flammen und gibt mir ben Morgenwind, ber ber Geele orienta= lifche Berlen guführt, wie ber Abendwind nur ofzibentalifche. Schon D. Friedrich Soffmann bat's erwiefen, bag ber Oftwind ben Berftand, ben Appetit und bie Ginnen fcharfe. - Auf ben Unschlagegetteln ber Wiener Feuermerte ftebt: "Wenn bie Witterung es guläßt" - und wahrhaftig, bie belletriftifden brauchen biefe Bebiengung noch eber. Dhne Oftwind tann ein Gelehrter - gefett auch, er fei fein Theo= log von Profession - felber nur wenigen machen. Tiffot bemerfte ichon, bag ber Gudwind uns Gelehrte wie ein Ga= mielwind orbentlich umwebe; und fo oft biefer fcwindfuchtige laue Wind vom Alequator berunter mich anhustet, fo buft' ich nach und will umfallen.

So aber — wenn die Flut bes Windes fich, wie die des Weltmeers, von Morgen gegen Abend treibt — hebt man die Flügelbecken und die Flügel gewaltig auf und fumfet über die Wolfen hinaus, und beginnt nichts geringeres als die . . . .

## dritte biographische Belustigung.

5

Anfang ber historie — bie magnetische Sanb — bas mutterliche Gespräch — bas Echo bei Genetan.

Der Graf Lismore aus Schottland, beffen Landgut bicht bei Rosneath liegt, hatte sich unter einem frangösischen Namen nach Frankreich, und als eine Luftwelle mehr unster bie Stürme geworfen, bie im Frühlings-Aequinof-

gium bes gallifchen Freistaats wehten, anftatt bag fie fonft bas Berbit = Mequinofzium anbrer Republifen begleiten. Alls bas Schickfat in Geftalt ber Sphinx vor biefes Reich trat und ihm bas Rathfel aufgab, wie ein Land aus einem vierfüßigen Thiere ein zweifüßiges werbe, aus einem gebudten ein freies; - ferner, ale biefe fürchterliche Sphinx, wie bie anwptische, jebe irrige Auflösung mit Berfchlingen beftrafte, fo gab fich ber junge Lismore gern für einen Gallier aus, um mit unter benen zu fein, bie entweber erriethen ober er= lagen. Roch jest ruht bie grimmige Sphing mitten im Lande, und grafet zugleich Urznei = und Giftpflangen ab; aber im Jahre 93, Diefem Stufenjahre ber Freiheit, war fie noch bungriger: mas fonnte nun in jener blutigen Beit - ba ber Statthalter bes bofen Gottes, Robespierre, ben Tempel ber Freiheits-Göttin mit Grabern unterminierte, und ba feine und frembe Mineurs fich unter ber Erbe in Ratafomben feindlich begegneten - mas fonnte ba ein ebler vom Lafter und Schicffal zugleich Freigelagner anders thun in ber trüben Babl gwi= fchen Morben und Sterben, als fein Angeficht bebeden, fein thatiges Berg begabmen, und fo refignierend und verhullt es auf bent gitternben Boben abwarten, ob bas Erbbeben aludfelige Infeln verfente ober erbebe?

Lismore wollte baher feine migliche und unfruchtbare Rolle und Frankreich verlaffen. Sein Landweg von Baris aus war zum Glud ber gekrümmte ber Seine, und führte ihn, wie biefen Strom, bem Meere erst burch einen Umweg zu, nämlich burch Nouen.

Eh' er in Schottland ankam, hielt ihn in Rouen etwas auf — eine Mutter und eine Tochter, die mit verzogenen Namen in einem armseligen Sause, das Diogenes nicht ausgeschlagen hätte, sich verbargen und sich grämten. List more hatte die Mutter — ich nenne sie Gräfin von Mla-

dotta, ob das gleich nur der Name ihres Namens ift — schon in Paris gesprochen und sie ihrer Sicherheit wegen daraus vertrieben, zwei Tage vorher, eh' ihren Gemahl die Menschen = Sägemühle der Guillotine ergriff. Sie war eine durch Philosophie, Welt und Tugend veredelte Krau, die nicht, wie ein Kind, über jedes harte Anfassen des Schicksals schrie, und die es aus einem langen Leben wußte, daß uns, eh' wir es endigen, und ehe der Tod uns zum zweitenmal säet, alle Flügel abgerissen werden müssen, wie dem Tannensamen, eh' er in die Erde kömmt. Ihre zwei Flügel waren ihr Gemahl und ihre Tochter. Sie hatte also wenig mehr, was sie über der setzten Grube noch schwebend erhielt. Das Ertragen des Kummers ermüdet oft den Körper so sehr wie das Erliegen darunter: die standhafte Gräfin reichte geduldig dem Schmerze ihr Haupt, das der Schlagssuß tras.

Als Lismore ste wiederfand, war ihr vom Schlage nichts geblieben als ein merkliches Zittern bes Armes und die Gewißheit seiner Wiederkehr. Er zwang ihr — um es gleichsfam gut zu machen, daß er unter ber Kahne einer Partei gesdent, die ihr so viel geraubt — das Versprechen ab, jest mit ihm nach Schottland zu fliehen, um da, wenn nicht gluckslich, doch sicher zu sein.

Aber ber Gram, ber nur in ihrem herzen ruhte, war noch im Auge ihrer Tochter Abeline, bie ihren geraubten Bater nicht vergeffen konnte. Sie sah oft lange ihre Mutter an, und wenn sie bachte, sie weine vor Freude und Liebe, war es blos aus Schmerz und Antheil. Ihre Trauer über ben entrückten Bater machte ihre Liebe gegen die zurückgelaßne Mutter heißer — und umgekehrt, diese jene; und zuweilen hielt sie eine für die andere. Mit weniger Erziehung ober Tugend wäre Abeline zu sehr verschlossen, b. h. versteckt geworden; aber beibe hatten ihren-schönen Gefühlen blos die fehlerhaften

Schleier genommen, nämlich bie undurch fichtigen. In ber Freude, im Gutesthun sah sie einem Kinde ähnlich, bas im Schlafe lächelt, weil es Engel erblickt. War auf bes Grafen unglückliche riesenhafte Bruft ber Erdball wie ein Aetna gewälzt, daß sie nur unter fremden Erschütterungen und Berzwüstungen sich recht zum Athmen aufhob, so trug Abelinens Busen bas Leben gebulbig wie einen Leichenstein, oder so wie eine erblaste Mutter ben an sie gelegten bleichen Säugling trägt, gleichsam als schliefen beide aneinander außer dem Grabe; die einfinkende Bruft geht sanft unter ber stillen morschen Bürde auseinander.

So war fonst ihr Schmerz; aber ber jetige nicht; er war wol nicht wild, boch romantisch; benn ihr Geschlecht hat die schweigende Geduld nur für die Schläge, die auf dasselbe im gewöhnlichen Kreise seines bürgerlichen Lebens fallen; aber der Verlust dieses Kreises und die Schreckbilder außerhalb besselhen martern es zu sehr, wie hier Abels-Verlust und hin-richtung.

Dieses Uebermaß eines hyperbolischen Kummers gab, zumal im Lärme einer Nevoluzion, wo das Schwanken der bürgerlichen Scheidemände alle Gefühle mehr entblößt, ihrem so
weiblichen Gerzen einen männlichen Enthusiasmus, ihrer Junge Beredtsamkeit und ihrem kalten Auge Teuer, obwol unter Thränen. — Und deswegen brach der Graf einen Borsaß, den er
so lange gehalten: nicht mehr zu lieben.

Bei ihm war ein solcher Borsat unverneiblich: er suchte ein Mädchen, bas auch noch etwas anders ware — ein Jung-ling. Wir wissen vom Grafen noch zu wenig, ich muß wenigstens ein Bruftbild von ihm aus ber römischen Erde ber Bergangenheit graben und hieher stellen:

Er hatte eine ungufriebne Geele, die in ber vollen Blute aller ihrer Rrafte ftand, beren jebe faft bei ihm eine eigne

Seele mar; fo febr gebot eine um bie anbere berrifch uber ibn, gleichfam orterungeweife. Daber brach bie uppige berftenbe Rnogve feines Beiftes, wie die einer überfüllten Relfe. obne Chenmag ber Reize auf. Bei biefer Rraft mar ihm bie geniefende Unthatigfeit bes vornehmen Lebens - jener efelhafte Wechsel zwischen geistigem und leiblichem Schlummer ein Grauel. 3bm mangelte fein anderes Saus ale ein Arbeitshaus, und fein Konfett=, fonbern ein Arbeitstifch und einiger Sunger und Schweiß: eine arbeitfame Dürftigfeit hatte feinem treibenben Lebensbaum bie Bafferichöflinge verwehrt, und eben baburch feinen gangen Buche geregelt. weniger Berftreuung - mehr Beit - mehr Gebulb - ober Eine berrichenbe Rraft, fo fand ihm fur alles gewitterhafte Feuer ein herrlicher Ableiter bereit - bie Schreibfeber: wahrhaftig, bas Feuer bes Benies, bas Lanber entzunbete, folagt hundertmal nur ins Dintenfag, und bann ift bie Bolte erschöpft.

Daher behaupt' ich, verschwenbet ein Shaffpeare und Garrif die Kräfte, womit er einem großen Mann hätte nachsommen können, in der Schilderung deffelben. Man nehme manchem Genie die Feder, so wird es den Freiheitsbegen, und manchem General diesen, so muß er jene ergreisen\*). Daher wird man in aufgeklärten Reichskreisen, wo man sich noch etwas aus ächtem Freiheitsgeiste macht, diesen nie in Schriften dulden, sondern ihn wie Brunnengeist hermetisch in den Austoren verpetschleren, damit er nicht verrauche; sie sollen weniger frei schreiben, damit sie (hofft man) mehr frei handeln. Daher schadel's einem Autor an der Moralität, wenn er zu tugendhaft schreibt; wenigstens suchten allezeit Stribenten, die

<sup>\*)</sup> Daher wurde fonft in Frankreich und Dentichland mehr für bie Freiheit geschrieben als in ber Schweiz und in England.

ein reines Leben führen wollten, wie Marzial, Katull, Sanchez\*), die unreinsten Werke zu fertigen, um mit ihnen wie mit gut angebrachten Bentilatoren oder Schiffspumpen oder Abzugsgrüben ben Sündenstoff aus ihren Seelen abzusführen.

Was ohnehin die Moral anlangt, so kann man fodern, daß angesehene Abjunkten der philosophischen Fakultät auf ihren Kathebern, und unangesehene Abjunkten der theologischen auf ihren Kanzeln, da sie keine kreres servants, sons dern schon Gebrüder-Redner der Augend sind, daß sie, sag' ich, als Kunstrichter der Augend die höchsten Gesetze auftellen, um deren Befolgung sich niemand als die Schöpfer guter Werke zu bekümmern haben; beide Abjunkten sind ihre eigne kantische Gesetzeber, und haben also in sich die gesetzebende Gewalt vollkommen; von dieser aber kann in Menschen, wie in Staaten, die ausübende nicht genug gesondert werden.

Der Graf streckte, wie alle idealische Leute seiner Art, mit gleicher Heftigkeit seine Sande nach der Wahrheit — nach der Tugend — und nach einem weiblichen Gerzen aus, und zog sie immer voll Schaum zurück. Dieser gute Leolin Lissmore muthete einem Weibe alle Tugenden zu, auch seine, ja sogar die, die ihm mangelten. Wenigstenst mußt' er, wenn er sich auch im Handel noch einige Wollfommenheiten abbrechen ließ, doch durchaus auf zwei — oder es war sonst Lässon über die Hälfte — dringen: 1) auf ein Gerz, wie ein Engel trägt, zart, unschuldig und milde — 2) auf einen Kopf, wie

23

<sup>\*)</sup> Sauchez schrieb bas Buch de matrimonio; aber er führte ein jungfraulich-reines Leben, und seine blübende Leiche wurde wie ein ausgestellter heiligenkörper gefüßt.

Bayle, Sanchez.

er führt, voll beredten, aufbrennenden, genialischen Enthusia8= mus für alles Edle und Große. Seine Täuschung sing allezeit beim ersten Artikel an, und dann war sie beim zweiten natürlich.

Einem Lismore verübl' ich solche Foberungen nicht; aber was soll man sagen oder schreiben, wenn Libertins, die in ihrem ganzen Leben nichts thaten als gute Engel zum Abfall verlocken, am Ende als Grazial ihrer wohlverlebten Zugend weiter nichts begehren als einen Seraphim, wenn der vierzigsährige Schöpfer schuldiger Mütter und unglückslicher Kinder blos die Unschuldigste, wenn der Treuloseste blos die Treueste als einen geringen Preis seines redlichen Wansdels sodert, weil er nicht gern mehr am Trauungsalter verslangen will, als etwan der rechtschaffenste Jüngling im Lande sodern kann? — Noch besser wär' es, ein solcher Plus-Lizistans hauste in Paris: er könnte dann in die rue St. Martin ins dureau de consiance Nro. 225 gehen, und dieser Seiraths-Vörse, die in allen Provinzen die besten Unter-Vu-reaux hält, solgende Afsäche zu publizieren geben:

"Endesunterschriebener sucht eine Frau, bei der er alle "bie Augenden haben kann, die ihm ausgegangen sind — die "so lange in diesem Leben ein Engel ist, bis sie im andern "einer wird — die alles erträgt, sogar einen Mann oder "seine H. — die nichts vor ihm verbirgt als ihre Ahränen "und seine Kinder. — Dafür bringt ihr Sponsus seines "Orts wieder (er macht sich dazu anheischig) ein abliges Alz "ter von 6000 Jahren und ein hübsches Waarenlager von "Sklaven, womit er in zwei Welten handelt, und die Hörzmer zu, die sonst erst nach der Hochzeit angeschafft werden "müssen; wobei er aber sodern muß, daß die Person, mit der "er sich in solche Heirathsunterhandlungen einlassen soll, entz "weder die h. Jungfrau Waria selber, oder deren Base, Stief=

"tochter ober Enkelin fei, weil niemand mehr an feiner Ehre "gelegen ift als bem

## Beelgebub."

Ach, es war eine glückliche Zeit für ben eblern Lismore, ba zwei Tropfen, die aus zwei schönen jungen Augen sielen, noch sein mit ungelöschtem Kalk befrachtetes Schiff
in Brand setzen — ba er zu einer seligen, aber kurzen Ibylle
nichts vonnöthen hatte als eine schöne Landschaft und eine
schösen Schäferin, die zugleich bas schöne Schaf barin war —
und ba er noch nicht fagte, eine Frau sei nichts als eine geborne — Kastratin.

Er nahm es erst in Nouen zurud; aber bis er's that, wie viele geistige Getränke für das Gerz mußt' er nicht auf verunglückende Weinproben setzen? — Wie viele verfüßte Kapweine mußt' er nicht mit seinem liquor probatorius ober ber sogenannten sympathetischen Dinte untersuchen, bis er ben schwarzen Niederschlag im Spitglase vor Augen sah? — Ich will nur einen und ben andern Wein nennen.

- 3. B. die öben, luftigen, gutartigen Mädchen, die ftatt bes Kopfes nichts haben als zwei Füße, nichts können als lachen, singen und plaudern, und die nie beseelt sind, als wenn sie tanzen, wie die hölzernen Trommelschläger aus Nürnberg nur so lange trommeln und arbeiten, als das spielende Kind sie in der Stube herumzieht. —
- Ober die, die statt der Menschenliebe nur das, was sie oft damit verwechseln, haben, Männerliebe die, wie Misogyne, keine Frau lieben als die im Spiegel, und die nicht blos hinunter=, sondern auch hinauswärts hassen, wie die Affenweibchen unsere nicht ausstehen können. (Ein Affe hingegen schätzet den Menschen stets, er sei von seinem ober vom zweiten Geschlecht.) —

- Ober die, die nur heirathen, um zu fochen bie gerade so gut und so bose find, als ihr Mann sie haben will für die ein Mann eine Erbschaft, eine quarta falcidia der Schöpfung, eine kleine Welt ist, und die nicht seine Liebe, sondern seinen Namen und sein Geld verlangen, und die die Vortuna so abbilden würden, wie die Nömer, mit einem Barte. —
- Ober bie leidlichen, die fo lange gut bleiben, als man fie einsperrt, und beren Gefang unter fremden Beibern und Mannern, wie ber Kanarienvogel ihrer, ausartet, wenn fie ben Kafig mit bem Walbe vertauschen. -
- Doer bie, die die Tugend lieben, aber einen Tusgendhaften noch ein wenig mehr die mit allen guten Anlagen bes Kopfes und Gerzens gegen alle herumschleichende Unter-Teufel recht gut gedeckt find, nur aber gegen gute Engel nicht; wie man benn überall, selber in den höchsten Stänzben, noch Weiber sindet (freilich sind solche schöne Ausnahmen selten), die den Staven ihrer Neize, wie der Plantagensbesiger den seinigen, nicht blos nach äußerlichem Gehalt, nach Bähnen, Jugend, Gesundheit aussuchen, sondern die auch wirklich, wie der Stavenhändler, ein gutes herz und einen guten Verstand mit im Kause drein haben wollen, oder gar mit bezahlen. —
- Ober die, die nicht sowol weich als flussig find, und die man wegen der weichen Knochen ihrer Seele wol lieben, aber nicht heirathen kann beren seines Gefühl der gutmeinende Mann von früh dis Abends in einem fort beseidigt und riget, und in deren Gerz er Scharten stößt, wenn er nur mit einem Barthärchen an solches streift, so daß der gequalte Schelm sie nur wie eine von der Kopfnaht die auf die Ferse geschundne Person voll Empfindung handhaben kann. —

Alle biefe Mabchen find gut, nur nicht bie beften.

Abeline mar bie einzige in Leolins Augen, bie nicht unter jene, fondern unter biefe geborte. Ihre Mutter, Die als eine Frau von Welt einen mannlichen Schat faft aus allen Biffenschaften befaß, hatte ihn auf ihre Tochter vererbt; und biefen Schat trug fie nicht als ein prahlendes Schmud = Bebange, fonbern als einen auf ber Bruft verborgen liegenben offizinellen Epelftein. Der Ginflug biefes Umulete gab ibr - was bei ihrem Beichlechte eben fo reigend als felten ift ein befcheibenes Intereffe an Dingen - und an ben Befprachen barüber - bie vielleicht einer Frau fo wichtig wie Ruchen = und Putifch fein follten, nämlich an ber Natur, an allen Belten, an bem Baterlanbe und allem Großen. Betofe ber Revoluzion machte ihre fanfte Stimme, wie bas Rollen ber Bagen ober eine nabe Muble bie phyfifche ber nachften Unwohner, ein wenig ftarfer. Rraftige Denfchen jagen gerabe ihren Cbenbilbern am menigften nach: baber war bas milbe Del, bas ftatt bes Blutes aus ihrem Bergen in ihr fanftes Leben floß, die anfachenbe Mahrung bes Feuers in Lismorens feinem.

Was braucht ein Mensch mehr, um auf der Stelle sich zu seinem ersten Liebesbriese niederzusetzen, als eine Abeline mit dieser Milbe — mit dieser Trauer über den Bater — mit diesem Gerzen voll Gefühl und voll Theilnahme an Wahrheiten und Menschen — mit dieser Hülflosigkeit, die der Liebhaber halb verursachte und ganz heben will — — was braucht er mehr, frag' ich? — Wenigstens fand Lismore mehr: die treuste Tochter, die je an einem mütterlichen Gerzen mit blinder Liebe hing; je sanster und je weiblicher eine Tochter ist, je sester sie einmal ihr Gerz an ihren Gateten heften wird, desto lieber und näher ist ihrem dasjenige, unter dem sie einmal lag. O, warum müssen die stillen, ans

scheinend kalten weiblichen Seelen so oft gemisteutet werben, ba sie boch gerade für die nächsten Menschen, für Mutter, Gemahl und Kind die größte Wärme und die größten Opfer aufbewahren? — Blos deswegen, weil die meisten nur-Eine Wärme glauben, nämlich die sichtbare, b. h. die Klamme.

Der Graf war genug unter Menichen und Jahren berumgeworfen worben, um es zu wiffen, wie man bas Berg voll. Rejaung 'mit ber rechten Glastbure veriverren muffe; auch war er fcon langft gegen jene Treibhaus-Liebe eingenommen, bie einen Tang-Abend braucht gur Blute, und einen Bormittag gum Abfallen berfelben. Gin unerfahrner Jungling mare burch Abelinens Ralte traurig und irre geworben, er wurd' es nicht; er bachte fich erftlich in bas icheue Berg ber Tochter, Die jest fo nahe und fo mitten innen gwi= fchen bem Tobe bes Baters und ber Kranfheit ber Mutter bas Berbeblen ihrer frobern Empfindungen zu ihren findlichen Bflichten machen mußte. 3meitens mar ibm, ber immer gludlicher bei Schonen mar ale fie bei ibm, oft aus Bitterfeit, und felten aus Gitelfeit, bie Borquefegung gelaufig, bag eine ibn liebe. Drittens fragte er nach nichts, er fonnte alles verwinden, alles verlieren: "Wenn Reffanggion "(fagt' er immer) als Refignazion einen Werth behauptet, "fo macht die Große eines Berluftes fle nur notbiger und "edler; furz, ber Menfch muß entweber nichts, ober alles ver= "fchmerzen, fogar bie Golle und bie Bernichtung." Denn an lettere glaubt' er feft. Er liebte alfo Abeline unaussprech= lich; aber er fdwieg, nicht weil fie fdwieg, fonbern weil fie au fdmeigen zu febr ben Unichein batte.

Dabei war er (im guten Sinne) wenn nicht ein hof=, boch ein Weltmann: ber Steig vom Genie gum Weltmann ift furger, ale bie Leute fagen, bie eines von beiben find. Seine unbiegfamen Bestandtheile hatten unter Beibern und Geschäften ihre Sprödigkeit abgelegt; aber ber menige Sift, ber sie flufsig machte, war in ber Einsamkeit wieder verstogen, und er hatte in zwei sehr entgegengesetzen Lagen nichts verstoren als die Mängel berselben; so macht Achard bas spröde weiße Gold durch Arsenis so weich, baß man es in Gefäße formen kann; dann jagt er durch heftiges Feuer den Arsenik wieder heraus.

Der Graf war so verwöhnt, daß er sogar in Sachen bes Gefühls immer Plane und Mobelle machte: er vermalebeite seine Plansucht und sein — Bewußtsein berselben: "Wenn ich nur wenigstens (dacht' er) nicht wüßte, daß ich's auf etwas anlege." Ihm siel — zu seiner Aergerniß — gerade in die schönsten Täuschungen des Enthustasmus, in die schimmernoste Beleuchtung der Opernbühne immer durch eine zufällig ausgehende Pforte das Tageslicht der Besonnenheit ein. Ihn versolgte setzt das Bewußtsein des Plans, daß er blos die Freundschaft der Mutter zu gewinnen und zu erwiedern brauche, um die Liebe der Tochter drein zu bekommen. Seine Absicht war schön, und sein Mittel unschuldig; aber im 14ten Jahre liebt man doch ohne beide noch schöner.

Anfangs begreift man's nicht, baß bas herz ber Mutter ihn an Sohnes Statt annahm: fie, eine von ben höhern Ständen vollendete Frau mit gleich feinen und ftrengen Sitten, mit Gefühlen, die fie mit eben so viel Anstand ver= als entschleierte, und von einer Erziehung, die ihren Geift und sogar den, der keine hatte, immer in engsten Schranken der Grazie und Tugend hielt. — Er hingegen, ein sogenannter "starker Mann" in genialischem Verstande, eine Sonne, aber umzogen von einem immerwährenden Ring oder Hof voll Stürme — unersättlich in Vergnügungen, obwol in den ebelssten, und ein Engel, aber nur in einem himmel, und voll

wiberstrebenber ungebänbigter Kräfte, die den Weg feines Lebens, wie einen römischen, mit lauter großen Ruinen zu überbecken brohten. — Gegen solche Männer haben die Mütter fonst zu viel Mißtrauen, wie die Töchter zu wenig: — gleichwol war's basmal fast umgefehrt; und die Mutter wurde seine beste Freundin aus brei Gründen, die recht gut sind.

Erstlich in Newoluzionszeiten, wo immer um die Arbeiter am Bau des himmlischen Jerusalems der Freiheit Blige aus dem Boden schlagen, in Zeiten, wo man sich gegen die Gewittergusse, gegen Kröten= und Blutregen unterstellen will, sucht man nicht den zu einem Thier oder Menschen zierlich ausgeschnittnen Gartenbaum, sondern eine vollästige dickbelaubte Siche, einen Lismore. Zweitens gibt es keine sanftere Beziode bei einem Menschen wie Lismore, der eine weibliche mit so vielem Ungestüm besitzet, als die, wo er sie erst sucht; man sieht kaum den starken eckigen Frakturbuchstaben vor lauter Zugwerk aus sanften Schönheitslinien. Der dritte Grund ist seine — rechte Hand; ich will's erzählen, ich sitze ja dazu da.

Abelinens Mutter hatte vom Schlagsluß einen zitternden. Arm behalten: man fage, was man will, ein empfindungs- lofer wär' ihr lieber gewesen als dieser ofzillierende; warum: foll ein vortreffliches Weib nicht in den Fällen ein Weib sein, worin Augend und Sitte es erlauben? Als Lismore ihr das erstemal die Hand füßte, war's ihr, als schieße Ciswasser die Armröhre hinauf, und das Zittern nahm ab. Sie gabbeim zweiten Kusse darauf Acht; aber es war kein Zusall. Sie sagt' es ihm; er merke aber bald, daß nicht seine Lippen offizinell wären, sondern seine Hand, deren heilungsträftedurch Berühren einwirkten. Kurz, durch einiges Bestreisen ihres slechenden Arms richtete er in wenig Minuten die be-

benbe Magnetnabel in einen ruhigen nach ihm gekehrten Stand. Wer ben Grafen nicht gesehen und also zweifelt, ben verweis ich auf ben noch lebenden Grafen von Thum in Wien — und umgekehrt verweis ich auf jenen, wenn einer biesen nicht gesehen — welcher eben so lahme Glieber durch Bestreichen herstellt\*).

3ch glaube, ber Urm ber Mutter ftedte bas Berg ber Tochter mit einem andern Bittern an, aber bier mar ber Graf meniger bie Sanitatsanftalt als bie Rrantbeitsmaterie, und feine flinische Sand voll Arzneifinger beilte gerabe burch Berühren am fcblechteften. - - Laffet mich boch an ihren beiligen 4 Bergenstammern, worin beinahe nichts als bie 4 Evan= geliften, nämlich ihre Beiligenbilber, find, die Nachtriegel gu= rudichieben und nachsuchen, ob ich nichts finde! - Aller= binge find' ich etwas, nämlich ben fleingeschriebnen und mit fympathetifcher Dinte gezognen Unfangsbuchstaben bes Grafen, nämlich ein & (wenn's nicht auf ben Evangeliften Lufas geht). Dieses & ift ber Dinte wegen ben gangen Tag unfichtbar, außer Abende, wo bie Barme ben Buchftaben ein wenig leferlich macht. - Jeben Morgen war fie argerlich, baf fie Abende, von Lismorens geflügeltem Beifte ange= weht, ein wenig warmer gewesen, als fie nachher wollte. Das reine weiße Usbeft=Blatt ihrer Geele, auf bas fie jenes L zuweilen fchrieb, warf fle jeben Morgen in bie Flam-

<sup>\*)</sup> Ich habe nichts mit jener seichten Philosophie zu thun, die gründlich zu sein glaubt, wenn fie keine Fakta annimmt als die, die sie schon in einem S erklärt hatte. Die Seis lungskraft des Grasen von Thum ift durch hundert Beisspiele, und mir schon durch das einzige erwiesen, das einer meiner Freunde an seinem eignen Kinde erlebte. Da die Hand des Grasen eben so gern Almosen als Gesundhelt vertheilt, so ist sie ein Erfah und ein Vild des Seins der Weisen, der zugleich Gold und langes Leben schaffen soll.

men, die alles auslöschten und wegbrannten, ohne ben gering= ften Nachtheil bes Bergflachfes felber.

Aber die Myrte ber Liebe gehet, wie andere Gewächse, gerade bei fturmischem Wetter am meisten in die Höhe. Abestine merkte viel später, welcher Blumensamen in ihr Keime treibe; aber die Mutter merkte es früher als der Graf, und dieser früher als die Tochter: benn die erste Liebe verhehlt sich am wenigsten, und kündigt sich immer, wie die Sonne im Frühling, mit einer längern Aurora an. Ihr Gerz halt sich gleichsam unter dem Zelte eines Schleiers für sicher: hebe den Schleier ab, so verstummt es, als Gegenspiel des schreiensen Kanarienvogels, der zu singen aufhört, wenn man ihn überbeckt.

Aber es kam ein Tag, ber alle biese Nathsel endigte und meine biographischen Belustigungen anfing. —

Es war Bormittage, mo Abelinens Mutter fühlte, ber nabere Tob fpanne bie von fo vielen Schmerzen aufgeschraubten Rerven wieber gurud - bie Saiten ber gurudgebrebten Wirbel bebten ichlaffer, aber tiefer und leifer - ungewöhn= liche Thranen fliegen in ihre Augen, und fie wunderte fich nicht, bag ihr Berg, fonbern nur, bag ihr Auge voll Thranen war. Ad, ba mußte fie ja bie treue Tochter ans berftenbe Berg gieben und mit einem zweiten ihres verbergen und ftillen. Gie fagte es niemanb; aber fie wußt' es, fie toune eber bie Erbe als ihr Franfreich raumen, und indem fie fich gelaffen zur Reife vorbereitete, fette fie voraus, es fei bie langere aus ber Erbe, und fie gehe über ein ftilleres Deer als über ben Ranal. Gie bachte ben gangen Morgen an ben Grafen - zumal ba er nachmittags mit Abelinen ein nahe liegendes Echo besuchen wollte — und an ihren Tob und an die Gulflofigkeit ber Tochter; und fie nahm fich vor,

ihr die Mutter=Gand noch einmal zu reichen, th' fie ertalte und zerfalle.

Möge kein roher Mann ber Zeuge von ber weichen, zarten Umarmung sein, in ber zwei weibliche gebildete Seelen in die Sphärenmusik einer milden, heiligen, melodischen Liebe, ohne ben harten Durton einer männlichen, versinken! — Ja, ein Auge, das gern auf der Umarmung zweier Freunde ruht, muß sich noch mehr heiligen, um mit Entzücken auf das Umfassen zweier höherer Freundinnen zu blicken. Und da ihr mein hartes Geschlecht kennet, ihr Theuren, so entrückt ihr ihm so oft den Anblick eines mißverstandnen Werths, wie die werehrten Statuen der römischen Götter durch Vergraben dem Zertrümmern, oder Wossis Gestalt durch Verhehlen dem Ansbeten entzogen wurde.

Julie — so hieß die Gräfin — blickte ihre Tochter lange und mit unbezwinglichen Thränen an, die mit dem Profil sich in ihre Näharbeit vertieste. "Abeline!" sagte die brechende Stimme. Die Tochter kehrte sich zitternd zu ihr; und der Ton und die Wangen voll alter Thränen hatten ihr alles gesfagt, und sie siel stumm, ohne eine einzige Frage, an den gequälten Busen — und sie küften sich schweigend — und weinten schweigend — und weinten schweigend — und weinten schweigend — und weinten noch mehr.

Julie brudte sanft die widerstehende Freundln von ihrem Serzen, und zog sie endlich neben sich nieder auf ihren Sit und sing an: "Tochter, wenn Du einen Wunsch bisher hat"test, so sag' mir ihn jett: ich werd' ihn gern erhören —
"sag' ihn!" — Meine Wünsche sind Ihre, weiter hab' ich teine. — "Richt so, Ab eline! — wenn Du etwas wüns"schest, so begehr' es jett von mir; ach, Du weist ja nicht,
"wann Du mich verlierst." — Rein, nein — ich wünsche

nichts, als baß Sie froher find — und baß ich Sie wies ber umarmen barf, bas wunsch' ich, geliebtefte Mutter! —

Sie umfaßten sich, und unter diefer täuschenden Rähe ber armen berauschten Sterblichen sagte die Mutter: "Tochsuter, rede anders! Wenn Du einmal nach meinem Tode an "mich bächtest und Dich fragtest, ob ich irgend eine Deiner "Neigungen nicht genehmigen würde: sage mir, was würdest "Du thun, wenn Du bächtest, ich würde sie nicht? Gib mir "Deine Antwort heute." (Nach einem langen zitternden Schweigen) Nein, nein, ich werde schon vorher sterben — was könnt' ich noch lieben? — Ach, theuerste Mutter, nenenen Sie mir es jest, ich werde ja alles recht gerne flieben, was Sie wollen. — "Du sollst nichts slieben; aber würdest "Du auch jeden Menschen lieben, ben ich liebte?" — (Zu fein) Jeden; wie meinen Vater, würd' ich ihn.

"Abeline, wie sprichst Du! Du kennst mich heute "nicht." — (Ihr um ben Sals fallend.) D Gott! Mutter, wie verstehn Sie mich? — (Sie an sich schließend) "Bleibe "nur so! Und sage mir heilig zu, als ständest Du an meinem "Sterbelager, versprich mir's, balo zu mahlen. — Wähle, "wenn Deine Gerz nicht zu viel bagegen hat, ben Grafen."....

Aber hier mußte Abeline im Schwindel ber Empfinbungen, die sie umfreiseten, der doppelten Liebe, der Schan, der Freude, des Erstaunens, sich an den mutterlichen Busen lehnen, der zugleich ihr Schleier war, und sie hatte nichts in der Gewalt als die süßesten Thränen, und kein Ia, sondern einen langen Kuß. — Järtlich sagte die Mutter: "So sagst "Du mir doch Dein Nein nicht!" und leise lispelte ihr ins Berz Adeline: Nein! —

Rur ber weiche Finger ber Mutter fonnte ben harpofrates-Finger, ben fich Abeline immer auf ihre Lippen brudte, wegschieben und bann bie schöne Seele im Nonnenschleier eilig an das Sprachgitter ziehen; damit fie da das Gelübbe des weiblichen Schweigens noch schoner breche als halte. Aber allein die Mutter konnt' es auch nur.

Warum nehmen euch, ihr Männer, folche Charaktere nur auf dem Schreiberische, und nicht im Leben ein? Warum schont ihr nicht ein scheues frommes Zögern mehr, das ihr blos lobt? Und wenn ihr so viel Recht habt, ein solches moralisches schreckhaftes Auffahren, einen solchen heiligen Skeptizismus, ein solches Mißtrauen gegen die zusammenskommenden Gränzen des Vergnügens und der Augund zu bezehren: so habt ihr eben darum weniger Necht, als ihr meint, die Gelegenheit zur Probe zu geben. — Ich sehe nicht ein, warum allemal ihr den Preis ihrer Siege, oder die Beute ihrer — Kämpfe nehmen wollt, und mit welchem Nechte ihr euch mit eueren blutsaugenden Jungen an jede entblößte Stelle ihres Herzens anlegt, wie in Ost-Indien die Vamppre auf jeden Schlasenden, dessen Stirne nicht ganz zugedeckt ist, niederfallen und sie blutig lecken.

Sehe Nachnittags, Lefer, mit unferm blühenden Paar, das nun eigne und mütterliche Wünsche vermählen, und das sich von einem glücklichen in nichts unterscheidet als in der Hossinung, gehe mit Beiden Nachmittags nach der St. Georgen=Abtei bei Genetah, die zwei Stunden von Rouen abliegt. Die Absicht ihres Luftganges ift, dem seltensten Schozuguhören, das noch als Kapellmeister die aus Chorpult eines Berges gelegten Melodien spielte. Es hat das Sondersbare\*), daß ein Sänger da nur seine Stimme, Zuhörer aber

<sup>\*)</sup> In den physischen Abhandlungen ber Atademie ber Wiffenschaften zu Paris v. 3. 1692 fteht biefes Echo beschrieben. Duesnet leitet es vom Halbzirfel eines Hoses ab. — Best aber haben bie angepflanzten Baume ber Nachbarschaft feine Reize ein wenig verringert.

feine nicht, sondern nur ben Wiederhall berfelben, oft zwei Stimmen ftatt einer, und alle fie anders, bald naher, bald weiter vernehmen.

Auf dem ganzen himmelswege hielt auf Abelinens Angesicht eine lebhafte schüchterne Verwirrung an, beren heutige Quelle und beren schönste Bedeutung dem Grafen verborgen blieb. Der helle wehende himmel des Nachsonmers wiegte gleichsam die Erde in den Winterschlaf, und unser Paar in den Seelenschlaf der Ruhe. Sie schwankten auf dem bequennen Steige der Schönheitslinie dem reizenden Echo entgegen und folgten Pfaden mit kleinen Krümmungen nach, so wie die Seine neben ihnen in großen dem Meere entgegensloß.

Sie famen an und burchftreiften bie irbifche Balhalla; aber faft fo wie Lismore immer ben Standpunkt verfehlte, auf bem feine Seele ihr Edo in Abelinens ihrer boren fonnte, fo ging es Beiben auch mit bem Standpunfte bes phyfifchen Coo: fie fanden ibn nicht. Der Graf troftete fich leicht barüber; eine weiß blübenbe Allee von feligen Minuten war bis an ben Abend fur ibn gepflangt, mo bie Grafin DIa= botta mit einem Wagen fommen und bie Lochter abholen wollte. Mur mit halben Lauten flog fein Beift, ber feinen verwandten fuchte, furchtfam und fchnell um die gugefchloßnen Knospen ber iconen Gefühle, bie in Abelinens Berzen noch obne Karbe und obne Sonne lagen, wie fich Bienen an Rornblumen, Die noch nicht aufgebrochen, bangen. Wie wenig brauchen zwei Menschen, beren Bergen voll fint, bon ber außern Belt, wie wenig! Mur einige Blumen, feine englifden Unlagen - nur einen burchfichtigen Bach, feinen fchiffbaren Strom - nur ein im Blauen flatternbes Wolfchen aus Silberfolie und bie fchmer aufgestellten golonen Flügel= beden, womit ein befeeltes Blug - und Golbfandfornchen aus bem ausgetrunknen Blumenkelche aufsteigt . . . Denn alsbann wird vom erwärmten herzen nicht blos die ganze Erde, sondern auch alles Kleine bankbar angezogen, wie Evelsteine nicht blos Licht, sondern auch Spreu an sich saugen. — — Aber nur ein zweites bewegtes herz ist die dunkle Kammer, worin diese Natur in Bewegung sich abmalt — unser Papier ist nur steife Leinwand mit festen gelähmten Figuren.

Einige Tagblument falteten sich schon zu, und die Seele, die Nachtwiole in dem Nachtleben, that sich weiter auf und diffnete sich den Sternen. — Ach! gleich eingeschifften Negersstlaven werden wir von der Schnsucht nach unserm wärmern schönern Baterlande am meisten zu Nachts erweicht und gedrückt. — Aber Beide erwarteten jetzt statt des Echo nichts weiter als die Mutter. Ein fühler Seewind, der sich mit Wimpeln und Brandungen mübe gekänuft, trieb jetzt nur noch mit weichen Locken und Bachwellen sein letztes Spiel, und die Blumen wankten nach, da er von ihnen aufflog und mit den Bögeln sich in die Gipfel versteckte.

In solchen Stunden, wo die gange Natur von ihren Blumen bis zum Abendroth, gleich den Blumen im Morgenslande, ein großer Brief der Liebe voll schoner Zeichen ift, da wurde der von einem halben Leben voll Thaten nicht gesättigte Lismore durch die Wonne besänstigt und bezähmt; und er stand mit einem von den Liebesarmen der Natur sestge-haltnen Herzen, das keine epileptische Schläge that, süß in die, gleich ihm, gemilderte Abendsonne verloren, ein wenig von Abelinen weg, abgesondert durch ein Orangeriegeländer. Sie blickte umgewandt zurust nach der erwarteten Mutter, und er nach der Sonne, die glimmend über dem Meere hing. Lismore begleitete sie mit einem Abschledsgesange, den er, da er in allem ein Improvisatore war, eben selber machte. Der Inhalt davon war: "Kreise träger um, du

"goldnes Zifferblatt des himmels! — Rolle nicht so schnell "mit beiner Glut aus unserm holden Abend! Ach, zieheft "du jest mit einem schönern Morgen über Amerika herauf? "— Wirst du nur bethaute Blumen, nicht auch nasse müde "Augen aufschließen? Wirst du nicht, wie ein heißer Kunke, "auf manchen wunden Busen fallen, dem du ein langes Tage"werk voll Qualen auflegst? — Schlummre lieber in unserm "Abendroth, und laß dem armen Negersklaven seine tröstende "Nacht, seinen Traum von dem entrückten Baterlande und "seine ruhige kleine Minute voll Kühle und Glück." — — Auf einmal stockte seine Begeisterung: er dachte an sich und suhr fort: "Ach, ziehe nur hin, wartet denn nicht in jedem "Winkel auf dein Verbergen ein Auge, das weinen — ein "Gerz, das sprechen — ein Jammer, der ruhen, und ein Geist, "der den Tag vergessen will?"

So fang er und glich ber Nachtigall, bie nach ber Deinung ber Berfer allemal mit einer gegen einen Dorn gefehrten Bruft zu ichlagen pflegt. Abeline fant unmiffent im Brennpunfte bes Echo. Er borte also nichts wie fich, aber fie borte ftatt feiner blos bie gertheilte Engelszunge bes Dach= balls, ber bie ichone Stimme in zwei gerlegte und bamit, wie mit zwei Urmen, bas befte Berg gefangen nabm. Gie breitete, bis zum Weinen entzudt, ihre Urme auf bie niebrige Drangerie hinter feinem Ruden aus, und ftellte fich vor, er bore ben Doppelaefang auch. Gie batte bas Echo vergeffen, weil ber Menfch lieber einen Menfchen als ein Echo vorans= fest, fo wie er im Winter lieber bem Gefühle ber Barme, bie ihm die Bewegung gibt, als ber Gewißheit ber Ralte glaubt. Endlich, ba alles aus mar, fagte fie mit einem ungewöhnlichen Tone: "Wie bimmlifch! mas fur ein Ton! Ach. folde Bergen muß man lieben!"

Lismore fehrte fich betroffen gurud, und ein weiter

heller himmel voll Monbschein ruhte, von der schönsten Seele ausgemalt, auf dem schönsten Gesichte vor ihm. Sie fragte gleichsam sein Erstaunen: "Haben Sie das Singen gehört?"— Ihm war das Echo unvernehmlich geblieben; er sagte: "Ich weiß nur meines." Sie wurde hochroth, sagte aber eben so schnell als leise: "Ich habe Sie nicht gehört." Gin-Stral beleuchtete jeht das doppelte Räthsel, und Leolin ver=siel auf den Maschinengott des Echo und sang, ohne weitere Antwort und von ihr abgewandt, die Worte gegen die Abendssonne: "Sinke nur ein, o Sonne! das Echo und Abeline, "und der Mond und Julie gehen in deinem himmel auf, "und der Mond und Julie gehen in deinem himmel auf, "und der wirst nicht vermißt!"

Gilig brehte er fich gur irrigen Buborerin gurud und fagte bittend = beflommen: "Dehmen Gie barum alles gurud, was Gie gefagt haben?" - D, welcher begeifterte Geniuslahmte bie Irrlehrerin mit einer verwirrten fugen Unbeweg=lichfeit? Ihre weißen Arme blieben auf bas Grun wie Schmetterlingefdymingen gebectt - ihr befturztes und begludtes Muge gog bie erften Blide ber überrafchten Liebe gu lang= fam gurud - und bie Befchamung über bie Bermechelung nahm ber Bunge bie Rrafte bes Biberfpruche. Die Sonne tropfte mie gefchmolgnes Golb in bas nabe Meer - aber eb' fie in ben Fluten erlosch, flatterte ihr blendenber Burpur vor Abelinens Auge und verdunkelte es - und in einer Thrane murbe die augenblickliche Racht und ber Burbur größer und nun fnicete, in ber flüchtigen Unfichtbarfeit ungefeben, ihr Freund vor fie bin und jog ihre Sand über bie falten Drangen berab - - und zum erften erftenmal in fei= nem Leben mar ibm, als goge bie Sahrt feines Lebens eine lange fchimmernbe Furche in Die Bergangenheit, wie Schiffe ins Meer eine leuchtende Strafe bahnen. - Alles Erhabne in feiner Seele flieg auf und fagte ibm: Schweige nur beute

und laß die Beklommne schweigen. — Er schwieg, aber bie augenblickliche Nacht war die Amors-Binde, die Abelinen ven schönen Berlust der Hand und des Herzens verbeckte, wie physische Glieder nur mit verbundnen Augen abgenommen werden. Ihre Seele sank in seine glühende, wie einmal Planeten in die Sonne fallen. — Ach! da die Sonne hinunter war, und da sie ihn andlicken wollte, da fühlte sie erst, wie viel sie ihm gegeben habe.

Nun ging auf ber bleiche Mond und die — bleiche Mutter; ach! zwei glückliche Thränen und Eine Wangenröthe sagten ihr alles, und als die Tochter sie zitternd und heftiger als sonst umarmte, war ihr benn da die brennende bebende Lippe auf ihrer Sand zum Lösen des Näthsels noch nöthig? — Aber der reiche Berlenfischer kehrte mit der hellsten undreisen Berle eines Weiberherzens, das sich aus dem reinsten Bufen so schimmernd abgeschieden, geschmückt und glänzend nach Hause.

Drei himmlische Genien flogen mit den brei Menschen; aber ein einziger Genius weinte.

## Vierte biographische Belustigung.

Der Tet.

Benn ber Rrieg feinen Ameifen = ober Maulwurfspflug. auf unfrer Rugel einfett, und mit einer Bflugichaar, melde Lanber burchichneibet, Die aufgeworfnen Ameifen = Sugel, Die man Stabte nennt, aushebt, umfturgt und gerreibt, fo fchamt man fich beinahe, bie Bunbe einer einzelnen Umeife angumerfen, ober am Ufer ber Blutbache feinen eignen vergoffnen Blutetropfen mit ber Blutwage bes D. Glafere auszumeffen; aber woraus beftehen benn biefe Bache am Enbe als aus ben Tropfen einzelner Bunben? Fallen benn nicht alle aufgehobnen Sammer bes Sammermerts ber Rriegemafdine immer nur auf einzelne Bergen berunter, jeber Sammer auf feines? - Dber foll im Rriege bie Menge ber Ungludlichen mir ben Untheil an einem einzigen verwehren? Dann fonnt' ich auch außer bem Rriege niemals einen nehmen: benn wenn ich ben Raum, in ben jebe Stunde bie ungabligen Seufger und Bunben ber Menschen gerftreuet, mit ber Bhantafie gu= fammengiebe, fo ftebt ein Schlachtfelb vor mir.

Berurtheile baher, bu, ber bu vielleicht in biefer Minute ben tausenbschneibigen Sichelwagen bes Krieges ben Berg herunterrollen siehst unter bie unten am Abhange seiner Bahn liegenden Kinder und Mutter, verdamme in beinem schönen Schmerze ben unaufhörlichen nicht, womit bu jett eine Tocheter neben ihrer tobten Mutter erblicken wirft — Abeline neben Julie.

In der Mutter fündigte sich der zweite Schlagsluß durch weichere Gerzensnerven an, die ohne Nervenhäute entblöst in die Krallen des Kummers sielen. Die Zurüstungen zur Reise wurden ihr die zu einer letzten; jedes aufgemachte Ringfutteral stellte ihr die verwesenden Finger vor, denen sie den ersten Ring der Liche gegeben — jedes zusammengelegte Kleid war das noch oben schwimmende Gewand ihres vorigen schönern Frühlings, der nun in die Fluten der Zeit hinuntersiel — jeder Traum enthauptete ihren Gemahl — und da sie an einem Morgen in der Schlaftrunkenheit die blasse mit Roth umwölfte Sonne, die gegen Süd-Osten, über der Gegend von Baris, ausging, für sein bleiches mit Blut umsloßnes Haupt ausah, so schwindelte und erstarrte das ihrige, und ihr Geist zog in den Aether und sah nur von Ferne die Erde die Ruisnen seines eingefallnen Kerkers um die Sonne tragen.

— Als die Tochter den Leichnam erblickte, fuhr aus ihm gleichsam ein eiskalter Schmerz, wie eine kalte Schlange, und rollte sich um ihr Gerz — und dann fog er's aus — und schwellt' es wieder auf mit heißem Gift — und so hing es erdrückt-welkend, ausgeleert und brennend in seinen Natter-Ringen und Gistzähnen. — Bergeblich, armer Lismore, reichst du ihr die lindernde Arzuei des Trostes; sie kann sie nicht einnehmen — sie ist nicht ungehorsam, sondern taub gegen den Trost. . . Gehe weg von mir, du blasses Bild! du thust mir zu wehel, und ich thue andern zu wehe! — — Warum nehm' ich mir so oft vor, dem Schwerze weniger Farbe und nur einen kleinern hintergrund in meinen Gemälden zu geben, und warum kann ich's nicht? — Erinnr' ich mich denn nicht, daß der beste Mensch, wie ein Hoherpriester,

feine Trauer tragen foll, und bag ich mich und ben anbern. ba wir uns auf ber einen Seite fo fehr verharten gegen bie Räubereien bes Gluds, gegen ben Lodenraub, bie Relchberau= bung, ben Brod-, Dbft- und Chrendiebstahl beffelben, bag wir und, fag' ich, wieber auf ber anbern zu fehr erweichen gegen feinen Menschen= und Leichenraub? - Ach, ich bente mol baran; aber ich bente auch, biefer Schmerz ift nur eine bobere Art zu lieben, und eine fanftere zu leiben; und wie will ich bie Phantafte bezwingen, wenn fie mich vor bie überflorte Abeline führt, bie am meiften barüber flagt, bag ber Schlag= fluß bie Bunge ihrer Mutter fruher ftarr gemacht als bas Berg? - "Ach, fie wollte mir noch etwas fagen und fonnte nicht" fagte fie. Unter allen Trauerreben frankt mich allezeit biefe am meiften, wenn ich bore, bag ber Tob einen geliebten Menfchen, wie ein Sturm, aus ber Erbe geriffen, ohne bag er hatte mit einem einzigen unvergeflichen Worte ober Blice von ben Seinen Abschied nehmen fonnen; benn wenn bie auf's Grab geftedte Trauerweibe ausgestorben, wenn alle Trauerfleider über ben Dahingegangnen verschenft find, und wenn nur bie jahrliche Feier feines Sterbetages bas Auge mit einem flüchtigen Schmerze benett: fo vertrodnet boch ber bittre icharfe Thranentropfe nicht, wenn man benten muß : "Er verschied ftumm und fonnte feinen Abschied nehmen."- Aber bu noch Mermerer! wenn noch bagu bein Beliebter weit von bir in ber Tobesmolfe erstickt und verschwindet, fo bringen bir alle Jahre feinen Troft. - - Und eben barum, wenn bei euch ein Fremdling begraben wird, fo fcharret auf feine lette Erbenburde nicht ein langes Rreug, bas fo balb verrafet, fonbern brudt ein bolgernes ober ein metallnes mit ber Safel fei= nes Namens und Alters binein, bamit boch, wenn er vielleicht einen Freund, einen Bruber, einen Bater bat, ber ihn nicht vergeffen fann, und ber bie jammervolle Reife zu feinem Grabe

macht, um nur das Trauergerüfte, die Wohnung, die Decke ber hinter Erbe ewig versteckten geliebten Brust zu sehen, ich sage, bezeichnet doch dieses Aschen= und Blutgerüste, damit ber Reisende seinen Toden sinde in der Wüste von Toden.

— Ift er wieder fort mit dem gestillten Schmerz, dann falle immer das eiserne Kreuzchen um, und die metallische Inschrift lösche aus, und das Grab platte sich ab. — Ach, es thut webe durchs ganze lange Leben, wenn man, wie ich, denken muß: "Deines hat kein Zeichen, wie das Grab eines Bezardnen im Meere."

— Als Julie, die sich wie eine abgepflückte Rose noch im Sarge röthete, endlich durch die lette Scheidewand des Lebens von ihrer Tochter, die im Kontraste mit ihr einer schneeweißen Rose glich, geschieden war, zog die Untröstliche gern aus ihrem Mutterlande mit den zwei Brustlocken, die sie mit tausend Thränen dem eingesargten Haupte abgenommen. Sie wanderte gern aus, sag' ich, aus einem sonderbaren Grunde: sie durste außer Landes um ihre Mutter Trauerkleider tragen. Du theure Blondine! (aber die Natur machte dich nicht allein dazu!) Schwarz kleidet Blondinen, und das Schicksal saßt dich in Trauer ein, wie man dem weißen Demant elsenbeinernes Schwarz unterlegt. — Aber du hast deine Reize vergessen und deine Liebe; und dein Geliebter wäre beider unwürdig, wenn er jest dich an sie erinenerte.

Sie sehnte fich nach Schottland, weil die Schwester bes Grafen sie erwartete; benn eine verwaisete Tochter legt ihr wundes herz lieber an ein weibliches als an eine mannsliche Brust. Lismore eilte; benn das aus allen gallischen Hauptstädten herausklingende Glockenspiel von tausend Todtensglocken so vieler Schuldlosen nagte mit den tödtlichen Bebunsen einer harmonika ihre zitternden Nerven auseinander. Gies

pruftes Frankreich! verkenne die Zukunft nicht, wenn ber Orfan alle giftige Seeungeheuer aus bem Schlamme beines weiten Meeres vorwühlt, wie die Sturme aus bem Meeres-boben nicht blos Ambra, sondern auch Giftsiche ans Ufer ftogen. —

Aber wie trube mar ber Unblick, ba Lismore, wie ein Delphin, feine traurige Geliebte aus biefen blutigen Wellen an bie zweite freie Rufte trug! Abeline, bie nun erft auf bem Meere ben Schmerz empfand, einem Baterlande und zwei theuern Grabern ben Ruden gu fehren, legte ichon im Schiffe Die ewige Trauer an. Ach, es wurd' ihr fo fchwer, zu leben! Salt' es ihr nicht vor, bag fie fich bie ftumpf geweinten Augen gar blind mache. Fliegt benn nicht ihre Seele, wie eine abgefdiebne, ewig über ber bebeckten Sohle ber beften Dutter? Ach, ift es benn nicht gerade jest mitten auf ihrer Lebensreife, wo fie faum 23 Jahre binter fich bat, bag fie von ib= rer Rubrerin verlaffen wird, bie fich, wie ber Reifegenoffe bes jungen Tobias (aber fruber), verwandelt in einen auffteigen= ben Engel? - Ach, und wenn bu Rachts einsam vor bem Mond, ber aus Bolfen quillt; wie bein Auge aus Thranen, wenn bu ba mube und ftill (um nicht getroftet zu werben) und fo lange ale bu barfit, gurudblidft nach bem unvergeß= lichen Lanbe, und wenn bich bein Schmerz auf ben Sugel ihrer Simmelfahrt tragt, und menn bu bann unermubet bem Bergen nachflehft, bas binter ben Sternen verfcmanb: ach, bu Traurige! welcher Traurige, ber nur ein einzigesmal bin= ter einem Tobtenfrange ging, wer fonnte bich tabeln, ober nur ftoren ?

## Fünfte biographische Belustigung.

Trauer einer guten Tochter — Neujahrstag — Derbystoner Bafe — Zwed ber Ghe — Argwohn.

ad alaube, unfrer Abeline fonnte ber lange Ratafomben= gang ihrer Bufunft nicht neblichter und bergiger vorfommen als Schottland, noch finfterer, ale bas Geficht war, womit bie Schmefter bes Grafen ihr bis auf eine Stunde vor Glas= gow entgegenfuhr. Jane Glabufe (Johanna Rlaudia) war nämlich in ihrer Jugend von ihrem Cheherrn wieder freige= laffen worben, blos mit bem Chering figniert, als Beichen ihrer verlornen Freiheit, wie man bie von Falfen gefangnen Reiher mit einem Ringe, ber ben Fürsten und bas Datum bes Fanges entbedt, wieber fliegen läßt. Gie mar eine berwittibte junge Dame von 49 Jahren, und gehorte unter bie Wittwen, die man, wie ben grunen Thee, fünfmal aufgieffen (nämlich heirathen) fann, ohne fonberlichen Berluft ihrer aro= matifchen Rraft. Mun faß gerabe jest ein zweiter Aufgießer ober Abonnent auf ihr Eremplar in London, ber bald bie Winterluftbarfeiten mit ben Frühlingefuren gu Glasgow gu vertaufchen verfprach. Richt bie Anfunft ihres Brubers, ben fie fo innig liebte wie ihren zweiten Abonnenten und Braten= benten, fondern feine mitreifende Trauerfchleppe mar ihr verhaßter als Robespierre's Schmeif: benn an feiner Beirath zerschellte mahrscheinlich bie ihrige. Ihr fiel, wenn er ein Sage= ftolg blieb, bie Balfte ber burch fein Leben gebenben Tranfito-Guter anheim, als eine aufs Bolibat gelegte Tare. Bisher hatten ihn nun nicht nur alle Madden, wie wir wiffen, burch bie gebrobte Unwartichaft ber täglichen Gefängniffieber vor bet Conciergerie ber Che gewarnt, fonbern auch Jane felber: benn Lismore war Beuge gewesen, bag feine Schwefter mit ihrem Cheberrn gang anbers als Rantippe mit Sofrates gufammengelebt, benn ber Grieche hatte befanntlich Gebuld, und bie Griechin Rinber. Mus bem Anblide ihrer Che, und aus beren Rontrafte mit ben romantischen Soffnungen, Die fich ber Graf vom Glude ber feinigen und von ber möglichen Ibentität awischen Braut und Gattin machte, fann ich mir ja viel bef= fer als aus anbern Grunben eine recht ftachlichte Bergierung feines Saals erflaren: man weiß nämlich, wenn in ber einen Difche eines Saals eine Statue fteht, bie man einheigt, fo muß nach bem Stuben-Rhythmus in ber anbern eine gegen= über fteben, burch bie bas Schlog (wie g. B. bes Fürften von Efterhagy feines) abbrennt, wenn ber Dfenbeiger Teuer an-Bu biefen 2 Dfenpuppen mablte ber Graf in ber einen Blenbe einen Umor, ben man beigte, und in ber anbern ben Somen, in ben nie ein Schwefelfaben fam.

Abeline schloß ein nachsichtiges freunbschaftliches Gerz für die Schwester auf, beren Bruber ihr noch außer bem seinigen so viel gegeben: sie war überhaupt die schone Gegensüglerin ber meisten Mädchen, die gegen Gerren sich nicht genug bücken, und gegen Witschwestern sich nicht genug zurückwerfen können, und die Zurückhaltung und Gefälligkeit an die unrechten Geschlechter vertheilen. Mir geht die junge Dame, Jane Gladuse, nahe: denn eh' beide zum Thore einsuhren, mußte sie seine fich vergeblich bagegen — wahrhaftig die bleiche Emigrantin von Gerzen lieben. "Die gute Fremdlingin hat

"ja auf ihrem Gesichte bas Spanisch-weiß und Berl-weiß und "Orgelmacher-weiß beisammen, und betrübter und bethränter "könnte man gar nicht aussehen" bachte Glabuse, und aus ber totalen Sonnensinsterniß ihres eignen Gesichts wurde eine parziale. Denn sie war eben so mitleivig als neibisch oder verslogen, und die aufrichtigsten Thränen entstossen ihr so leicht wie die falscheften Worte. Ueberhaupt wünschte sie von Gerzen, daß es ihrem Nebenmenschen — sie konnte sonst keinen mitleidigen Antheil an ihm nehmen — recht jämmerlich erging: benn sie war die beste Freundin in der Noth, und half so lange, die man heraus war; dann erst sing sie an zu besneiden und anzuseinden: sie konnte nie, wie der kahle Josmann, dem Glücklichen ihre Freundschaft schenken. — —

Eine weibliche emigrierte Dienerschaft, Die fcon bor Abeline über ben Ranal geschwommen war, hatte bas achte Stockwerf im Saufe bes Grafen - benn in Schottlanb haben bie Gebäube, g. B. in Cbinburg, oft 12 Stodwerfe - fcon befett und gurecht gemacht. Ihrem boben Ctodwerte biente und ginfete, wie einem Throne, bie gange Wegenb um Glasgow mit ihrem Reize und ihrem Clibe-Fluß; ba= ber raumte ihr ber Graf es aus: bie weite Beriveftive follte ibre Wehmuth gertheilen. Aber in einem fremben Lanbe thut eine große Ausficht oft bas Gegentheil. 2118 fie beute gum erftenmal in ben neuen Bimmern einfam mar, weinte fie recht bon Bergen, und gwar in bem Bimmer, bas fcon lange fur ibre Mutter augerichtet mar; aber fie legte fich freilich bie anflagenbe Frage vor: wie fie allezeit bem ebelmuthigen Grafen für bie balfamifchen Blumenbeete, womit er ben gangen Beg. ihres Lebens umbaue, in bem Grabe banten fonne, ben fein Beuer begehren merbe.

- 3ch wollte, ich fonnte jest ben Binter, wo bie Ratur bie ftarfenbe Frublingefur gebraucht, fo aus Abelinens tru-

bem Leben ausstreichen, wie er in warmen Ländern fehlt. Bie die Krankheiten des Frühlings fich im Winter entspinnen, fo umzog sie der Winter mit einem Dunstkreis voll Krankheitsmaterie, in dem jeder Athemzug dem Frühlingssieber ihres Gerzens vorarbeitete. Du Unglückliche! Denn gerade im kunftigen Frühling hatte der Graf deiner Mutter zugesagt, das Bermählungssest der großen Natur mit seinem eignen zu feiern, und in die Flitterwochen des Wetters die seinigen zu verweben. —

- Abeline mar unter ber Gee= und Lanbreife, ausge= nommen ben erften Tag, weniger in fich gewandt - gefaßter - und aufmertfam auf ihn gewesen, und er fonnte ben ichonen Fluß feiner Stunden, ben ber Schiffspobel blos mit Sanbund Trinfglafern \*) maß, nach ben fanften Bliden berechnen, bie ein bankbares Muge, wenn es fich abgetrodnet batte, auf ibn warf. Er erwartete in Glasgow, biefem fogenannten fcottifchen Barabies, ben Bachethum feines eignen aber bier fcblog fich fein fleiner himmel wieber gu: mas Abeline gewesen mar, ift ihrem gangen Beschlechte auf Reisen eigen, weil es ba ber mannlichen Bruftmehr bedurftiger ift. Aber in ben beffern Bimmern, in benen fich fo traurig bie fconen ihrer Jugend und bie letten fchlechten ihrer Mutter abfpiegelten, borte bie furge Meerstille ihrer Seele auf. Jammer ergriff ihr geschwollnes Berg und brudte aus ihm jebe Thrane, bie auf ber Reife nicht vergoffen wurbe. Schwester bes Grafen, bie ohnehin ber Pfeilerspiegel ihrer Rächsten war, und bie zwar nie zuerft, aber auch nie zulet mit weinte, machte bie Weiche noch weicher. Beim fleinften Sanbfornbrude eines Gebanfens, einer Aebnlichfeit, floffen

<sup>\*)</sup> Auf bem Schiffe hat man jum Zeitmaße, wie ber Tob, Sandsuhren.

ihre gebrückten Augen über. Konnte sie in die Untertasse iherer Theeschale, worein eine Rose und zwei Rosenknospen eingebrannt waren, hineinsehen, ohne an ihre Mutter zu benken, die immer wahre Rosen getragen und gepflegt, und der sie eine seiden auf die zerfallende Brust in der Stunde ihres letzeten und tiessten Untersinkens angesteckt hatte, weil die wahren schon vor ihr entblättert waren? — Konnte sie ihre Hand auf ihr Herz legen, ohne est an die weiche Locke, an der estschlug, und die nicht von ihrem, sondern vom begrabnen Haupte bahin gefallen war, wie in tausend Dornen zu drüssen? — Ach, schoben nicht hundert andre Zufälligkeiten die Hossinung dest Grasen auf, ihr in die bedeckte Höhle der Geliebten hinabgesunknes Gerz, das am Geliebten zerstäuben wollte, wieder in den Sonnenschein des Lebens herauszuziehen? Nur ein Beispiel:

Als fie am Neujahrsvormittage mit feiner Schwefter ein -wenig balb in die Rirche fuhr, mar biefe ausgeleert; aber un= ter bem Sugboden gitterte ein unverftanblicher melancholischer Befang, fo ungefähr als wenn aus ben gufammengefallnen Tobten in ben Rirchen = Begrabniffen unterirbifche Stimmen Bon welchen Alehnlichkeiten wurde Abeline am Morgen bes erften vermaifeten Jahres angefallen! - Das Singen fam baber: In Schottland haben bie Rirchen zwei, oft brei Stodwerte. - Derfelbe Prebiger halt in ben Fruh= firchen zwei Bredigten (oft über Ginen Text) binter einander, bie blos ber Befang und bas Stodwert von einander trennen. Abeline hatte alfo im zweiten bas Couterrain-Getone bes erften gebort . . . Das Schicffal hatte einmal beschloffen, ben erften Tag bes Jahres mit lauter biden ichottifchen Bolfen zu überziehen: benn als fle aus bem Tempel ging, lagen im Rirchhof gehn Menfchen, rufend und gudenb, auf ben befcneiten Sugeln. Behn Befpenfter hatten fcon Abelinens

Berg mit kalten Ganben gefaßt und erkaltet, eh' ihr bie Begleiterin fagen konnte, baß es nur Konvulsionars waren, bie
man aus ber Kirche bahin trage, und bie nach einer Biertelftunbe von felber bavongingen, ohne in ihrem Gedachtniß ober
an ihrem Körper eine Spur bavon mitzunehmen.

Der gute Graf, burch beffen Berg alle Dolche bes ibri= gen brangen, fonnte nicht errathen, wie manchen er leicht batte abwenden konnen. Wenn fie Abends mit jener freundlichen Gelle trauriger Augen, Die mich fo betrübt, in ihr Schlafzimmer fortgegangen war, fo fam fie boch Morgens mit erhipten truben baraus gurud, und bas blos eines -Sutmachers und eines Stednabelhanblere megen. Diefer wohnte ihr gegenüber im britten, und jener im zweiten Stodwerte bes nämlichen Saufes. Auf ber gewöhnlichen gelben Grundierung beffelben war nun - wie in mehren schottischen Städten, g. B. in Chinburg, Sitte ift - bie Baare, womit jeber hanbelte, nicht berausgehangen, fonbern angemalt. Dben auf bem hintergrunde, nämlich im britten Stodwerte, ftanden Farbenfopfe \*), und unter ben unbebecten Ropfen im Mittelgrunde, im zweiten, gleichfam bie berabgefallnen Bute. 21d. verarget es einer in bie Frembe gerifinen, zwischen ben Schatten zweier Grabmaler trauernben BBaife nicht, wenn ihr Auge, bas ber Traum gwar fchlieft, aber nicht trodnet, zwischen bem gemalten fahlen Ropfe und zwischen bem ent= haupteten eben fo traurige und fo tobtliche Alehnlichkeiten aus= findet, als bie maren, womit ber Aufgang ber Sonne ben Aufgang ihrer Mutter befchleunigte! - 3ch fage, verbentt ihr's nicht; und ihr konnt auch nicht, wenn ihr noch hört, baß jeder Traum ihr bie Mutter in bie Sande gab, bie alle=

<sup>\*)</sup> In England ift ein herausgehangner Kopf bas Schild bes Nabellagers.

mal eine frische Rose voll Thau neben bem filbernen Busen-Kruzifix steden hatte, und die zu ihr sagte: "Abeline, wo "muß unser Graf (Abelinens Bater) so lang' in Paris-"bleiben? Wir wollen ihm boch entgegen."

- Alch, beraubter Menich! bentit bu benn nicht baran. wenn bu Abends vor bein Bette, Diefen Tempel ber prophetifden Drafel, trittft, bag mitten im Tobtentange unfrer Boren. mitten auf ber Erbe, biefem Berglieberungshaufe ber Beit, bie mit ihrer Saarfage unfer fleines Jahrfunfzig in Gefunden auftrennt und alle fefte Geftalten in Baftellgebilbe, benfft bu benn nicht baran, bag ber Traum bie Baftellgemalbe unfrer Beliebten fixiert, bag biefes Echo ber Beit uns alle begrabnen Stimmen wiebergibt, Die in iconern Tagen barmonifch in Die unfrige einfielen, und bie nun flingen ju boch über une, ober zu tief unter und? - Ach, ohne ben Traum, ber um ben im Schlagfluffe Erblinbeten muftvifche Belten voll Tulpen und Jumelen ftellt, und ber bie umgeworfnen Lebenben mit aufgerichteten Tobten umzingelt, ach, ohne ihn wurb' es ja gu lange, bis wir unfre Bruber und Eltern und Freunde wieberfaben; wir murben ja burch ben Tob um uns her mit jebem Jahre gut febr verarmen, wenn nicht bie Traume ben Schlaf, bas Borgimmer ber Gruft, mit ben Bruftbilbern berer, bie im zweiten Leben mobnen, bebingen. Freilich, arme Abeline, arme Julie, gehört ein ganger Tag bagu, um eine Racht zu vergeffen, worin ihr unten im mogenden Bafferspiegel bes Traums bas geschlogne Grab und bie ge= fchlogne Bunde von neuem und zu weit aufgeriffen wieder fabet. -

Da Lismore nur heftigen, nicht dauerhaften Rummer leicht mit dem andern theilte — weil die Sympathie mit jenem blos Feuer, die mit diesem kalte Bernunft begehrt, und weil seine eigne Stanbhaftigkeit überhaupt auf eine

fremde brang — so konnt' er anfangs nichts thun — ob er gleich mit Freuden alle fressende Gifttropfen ihres Grams aus ihrer Seele in seine gesogen hätte — als ihren Schmerz wergrößern, um ihn mitzuempfinden. Er warf sich's vergeb-lich hinterher vor, daß er in allen Unterredungen seine Bezredisamkeit verwende, sie untröstlich zu machen; aber er konnte den Strömen seiner Gefühle nicht Einhalt thun. Am meisten tadelte er sich über das neue Jahr.

Er ging nämlich Mittags zu ihr hinauf und machte bas arme geprefite Berg feiner Geliebten, beren Rirchweg beute fchon burch eine Bupreffen = Allee gelaufen war, burch fein Deujahregeschenf noch fcmerer. Es bestand nach ber vorneb= men Londner Gitte in einer Derbyftoner Bafe. Das Gemalbe barauf mar feine eigne fonberbare und boppelfinnige Erfinbung. Die Benus Urania, neben ber als ihr Abzeichen ein Schmetterling flattert, ruht mit ber Sand vor bem Muge an einer Begrabniß = Urne, und Amor beugt fich gegen fie und nimmt mit ber einen Sand ibre vom Muge, um fle zu weden. weil die Aurora mit ihren zwei geflügelten Roffen beraufzieht. und halt mit ber andern bie Factel umgefturgt, um fie ausgulofchen ober abzufehren, bamit fie ben Schmetterling nicht verfenge, ber über einem auf ber Erbe liegenben Blumenfrange fcmebt. Aber alles bas fonnte auch beißen: Abeline berbullt ibr weinenbes Muge - ber Blumenfrang, ber lette Schmud ber griechischen Leichen und Thranen-Urnen, lag für ben Schmetterling, bas Bild ber abgeschiebnen Geele, gur Rabrung ba - Amers Facel funkelte aus, um ben Rrang und bie Pfyche zu ichonen, aber er wollte bie Weinenbe fortgieben, bamit nicht Aurora, beren Raube bie Griechen bas Sterben ber Jugend Schuld gaben, Die Geliebte ereile und nehme. - Der Graf fagte, ale er's Abelinen gab, nur ben fconen Bunfch: "In biefem Sahre moge fie (bie Bafe)

den schönern Sinn haben." — Abeline fand sich sogleich in den mythologischen Doppelsinn — denn Leute ihres Stanbes haben ja an jedem Zimmer einen Hör- und Bildersauf der Götterlehre — und gab, indem ihr langer warmer Blick mit dem violetten Amethystgoldsand auf dem transparenten Silber des Flußspaths schwimmend zitterte, ihm lächelnd, außer dem Danke, die unerwartete Antwort: "Es könnte auch ein- "mal noch einen dritten Sinn bekommen, wenn es deren zwei "hat. Man könnte einmal denken: die Aurora sei schon bei "der Entschlassen gewesen — der Schmetterling sei eben aus "ihr gestogen — den Genius, der die eine Hand zur andern "gefaltet niederlegen will, den kennt man ja an der umge- "kürzten Fackel." Und als sie es gesagt hatte, konnte sie ihre wärmsten Thränen nicht mehr zurücksalten.

Sie fette fich matt in bas Fenfterfanavee (Window-Stool) - Leolin ftand vor ihr, voll fturmifcher Gefühle und voll Sag gegen jeben Troft. Das Fenfter, ober vielmehr bie glaferne bobe Bforte, ichauete gegen Mittag. Die groß= augige Wintersonne bing tief über ben fchillernben Bergen - über bie von einem Titian weiß grundierte ichimmernbe Erbe legte fich bie grangenlofe Racht eines tiefern Simmel= blaues herüber, und in die einfame, ftarre, ftille Belt bing gleichsam bie Lillenglode eines fernen unenblichen Frühlings, nämlich bie Sonne, weiter berein - und bann quoll in ber Menschenbruft eine warme fcmergliche Sehnfucht auf. Die war feine Seele weicher und fehnfüchtiger, nie rudten Wonne und Schmerz barin Tag und Nacht naber gusammen als an einem hellen Winternachmittage, wo gerabe ber Tag ber Erbe und bie Nacht bes Simmels, ber alsbann nur Ginen Stern trägt, ichneibend über einanber fteben. Aber boch, Lismore. hatteft bu beine furchtsame Abeline nicht vor bas tobenbe Meer in beinem Geifte fubren follen! Warum laffest bu auf

ber einen Seite fo gartlich ben weiß = feibnen Borbang nieber. und giebft ibn binter ihren Git ans Fenfter gegen bie blenbenbe Sonne vor, inbeg bu auf ber anbern auf ihre Bunben alle Brennpunkte beiner beftigen Geele richteft? Wenn bu beine glübenbe Sand burchs auseinandergelagne Fenfter in bas Rublbab ber Jannerluft binaustauchft: warum entzunbeft bu mit beiner anbern beiner Beliebten ihre zu größern Schmergen, und o! warum fannft bu gu ihr fagen: "Im Binter "betrübt mich bie Begend nach Guben - ich bente nicht "blos an bie füblichen Polarlander, benen bie matte tiefe "Sonne einen immermahrenden Tag und einen fargen Fruh-"ling gibt - ich bente an bas fcbonere Land, bas uns un= "fere Berge verbeden, an unfer Franfreich. Und bann "fommt mir ber Obeliefus \*) bort wie ein Epitaphium vor. "- - Theuerfte, aber Gie muffen fich troften: benn Gie " verfehrt und gerruttet ber Schmerg; und nur in meiner "Seele fann er ruhig feinen Dolch umwenden; fle ftirbt nicht "baran. 3d male mir es oft, wenn bie Sonne über biefen "Bergen fteht, bier Mittags aus, mas ich und Gie bort verlo= "ren haben - ich ftelle mir Gie neben unfrer Unvergeglichen "ftebend vor, wie Gie neben ihr blieben als ihre lette aute "That, wie man über Raphaels Bahre fein lettes Deifter-"ftud, bie Berflarung, ftellte." - - Abeline batte fich in ber Marter ber Erinnerung auf Lismorens Banb gebudt, und ihr Auge bedte mit ihr fich und taufend Thranen gu. Ach, er fuhr gerührt fort: "Gequalte! warum fra-"gen Sie etwas nach bem Schickfal ober nach ben Schmer= "gen, bie es reißet?" -

<sup>\*)</sup> Diefer hundert Jug hohe Obelief fieht im Dorfe Rillean, das nicht weit von Glasgow liegt, bem Dichter Buchas nan errichtet.

"Beim Himmel! ein so burres und trocknes Leben voll "Stacheln und Wolfen wie das menschliche, eines, das so "flein ist wie ein Epigramm, und das am Ende eine Gift"spige hat, das verlohnt Ihres Weinens nicht, Abeline!....
"Ein Geist wirft uns von oben herein in das Leben, und "dann zählt er 70 oder 80, wie wenn wir einen Stein in "einen tiesen Krater wersen, und beim 70sten Pulsschlag oder "Jahre hört er unsern dumpfen Auffall unten im Grabe. —
"— Aber ich quale Dich, und wollte Dich trösten; wahrlich, "ich meint' es anders . . . ."

- Aber am Enbe führte ihre Trauer ihn auf einen Bweifel, ber feine Tage noch mehr verfinfterte, ale es ber Jannerhimmel that, auf ben, ob fie ihn auch liebe, ba bie tobte Geftalt ber feinigen wenig Blat ober wenig Licht in ihrem mit Flor verhangnen Bergen laffe. Satte fie ihm bie Unterrebung mit ihrer Mutter, Die fo viel fur ibn that, anvertrauet, fo murbe er lieber Del in bie um bie erblagte Beftalt angegundete Begrabniflampe nachgefüllt haben, anftatt es auszugießen. Dazu fam, bag Abeline ibm ihre Liebe gleichsam wie eine zweite Gelbftliebe, wie ein inneres Frohfein zu befennen icheucte im Rummer, und bag bie Begenwart feiner Schmefter und bie Abmefenbeit ibrer Mutter ihr biefes Befennen noch faurer machte. Er überfab, bag fie aus benfelben Grunden handle und fehle, aus welchen er fte mit Bormurfen ihres Gehlers und fogar mit Eröftungen verfconte: feine Chrfurcht gegen ihre trauernbe Uneigennütigkeit unterfagte feinem unschuldigften Gigennute, biefer einen Borwurf zu machen; aber fie verbot aus benfelben Grunden ihrem Gigennute, einem folden Bormurfe auszuweichen.

Auf die schmache Stelle des Herzens wie des Körpers werfen sich alle andre Krankheitsmaterien: sein Zweisel nahm iett so zu, daß er endlich nicht sowol glaubte, daß der Kum-

mer ibre Liebe verschatte, als bag fie gar feine babe, fonbern nur Danfbarfeit. "Denn (fagt' er) warum fann fie ibn "bezwingen und unter ein Lacheln gefangen nehmen, wenn "fte in fremben Gefellichaften ift, ober warum ftort er fle in "ihren fleinen Gefchaften nicht?" - Bei ihm fielen alle Stralen burch zwei untereinandergestellte Brennglafer, burch ben Ropf und bas Gerg, und gundeten und brachten in Fluß und verfalften: fo mar auch feine Liebe, und fo follte (verlanat' er) bie feiner Abeline fein, und biefe fanfte Lung, bie er befcbien, follte unter bem erhabnen Glafe ber Liebe ftatt bes Lichtpunttes einen Brennpuntt bekommen. Gie follte jest - fonft batt' er nicht baran gebacht - beftig, berebt, bichterifd, enthuftaftifch fein in ber Liebe, fie, bie überall nichts war als gebulbig und gut, und bie fatt ber Bunge nichts batte ale ein Berg, fatt ber Mlugel nur ein belles Muge, bem fremben Schwunge nachzusehen. Gleich ben Lichtmagne= ten fog er alle Arten von Glang und Lichtern ein, nur fein fanftes Mondlicht; aber Abelinen batte ber Simmel als eine Bafe von Bolterra = Alabafter in bas Leben gebangen, beren Lampe burch bas burchfichtige Gehaufe nur in Mond= licht überquillt.

Die männliche Eitelkeit kann überhaupt leichter als bas männliche Gerz die welbliche Liebe ahnen, und jene präsumiert mehr, als die ses erräth; aber am schlimmsten spielen wir jenen stillen Weiberseelen mit, deren Wärme sich nur burch Erdulben ber Kälte, beren Liebe sich nur burch Treue offenbart, und die dem Brunnen in der Baumannshöhle gleichen, welcher sich, wenn man aus ihm schöpft, immer wieder füllt, und ber doch niemals überfließt. Ihr Werth blüht erst nach den klitterwochen, und man muß sie heirathen, um sie zu lieben. — Lismore wollte aber, umgestehrt, lieben, um zu heirathen. Juliens Leiche hatte sich

ohnehin zwischen die trunknen lyrischen Blide und Tage bes ersten Findens der Seelen gestellt: jest war ihm, nach seiner Meinung, noch wenig mehr von der Epopve und lyrischen Blumenlese der Liebe übrig: das hochzeitkarmen der Klitterwochen geht dann endlich in hübners Neim-Negister über, bis zulest, wenige poetische Floskeln und prosaische Freiheiten ausgenommen, Mann und Weib nichts weiter schreiben als einen abscheulichen welken Kanzleistyl.

Das Betragen bes Grafen ift vielleicht ber beutlichfte Beweis, wie wenig noch ber Grundfat, felber unter guten Röpfen, gemein ift, bag ber Staat bie Che eben eingesett, um bie Cheleute zu trennen. Die Absonderung ber zwei Gefchlechter mar guten Gefengebern von jeber fo michtig wie bem Dofis bie Absonderung ber Juden von andern Bolfern; aber wenn Mofes biefe (nach Dlichaelis) am beften burch bas Berbot ber Speifen, bie andere Bolfer liebten, und burch bie Berbote abnlicher Sitten erhielt, fo fonnte hingegen, wenn bas Ropu= lieren etwas zur Entfernung eines Paares wirfen follte, es nur baburch gefcheben, bag man biefes zum immermahrenben Beifammenwohnen, Beifammeneffen u. f. w. anbielt, und biefer Gemeinschaft haben wir vielleicht alle noch übrige Gleichgultigfeit ber beiben Gefchlechter zu banten. Daber gibt man fich beim Altare Die Banbe gum Beiden bes Streite, wie in England bie Leute fie erft einander fcutteln, ebe fie fich nach= ber bamit boren; und bas Umarmen ift vielleicht aus Italien entlehnt, mo bie Umarmung ber Duellanten unter bie 200 Bebingungen gebort, unter benen fie fich fchlagen burfen: wird bie Che geschieben, fo ift's auch meiftens um bie alte Gleichgültigkeit ber Cheleute gethan, und man muß fie oft jum zweitenmale fopulieren, um fie wieber auseinander gu Durch bie Bemeinschaft bes Mamens, bie fle Berbringen. wandten abnlich fest, wird zu einer gemiffen Uneinigkeit, wie fle zwischen Blutsfreunden herrscht, immer ein wenig ermuntert, wie sich die Fürsten unter einander, ohne Nachtheil ihrer Kriege, Verwandten-Namen geben. Der Staat sollte baher den höhern Bersonen die physische Trennung, die immer auf Kosten der moralischen geschieht, verbieten, und nie verstatten, daß der Wann seinen eignen Hausstügel, Tisch, Klubb u. f. w. habe, und die Frau ihren, so wie unter den Pflanzen nur die wenigsten, z. B. die Kürdissarten, getrennt und auf abgesonberten Stengeln sitzende Geschlechter haben.

Lismore's Glud gerfiel allmälig - er fonnte balb alles nur heftig thun, feine Sand mehr bruden, fonbern nur auetschen - lange und schweigend anbliden und bann zweier= lei thun: auf bem Gife bes Glibe = Fluffes ben ichneibenben Binben entgegenfahren, ober ftatt ber phyfifchen Ralte fich mit ber philosophischen fuhlen und bie trodenfte Bolitif ftu= Die Wirbel und Strubel bes Bluts befanftiat oft bieren. ein Rompendium bes Lehnrechts ober ber Metaphyfif am er= ften, wie ich einen Spochonbriften gefannt, ber auf ber Folterbant feines Trubfinns entweber Doungs Nachtgebanten, ober bie Reichsgeschichte von Saberlin las. Die Schönften Afforde von Abelinens Liebe verfehrte fein imres Dhrenbraufen in bie große Septime und fleine Sefunde: g. B. ba er fie einft um einige Baare bat fur einen Ring, glaub' ich, und ba fie ihm mit fconer Bartlichfeit bie eine Lode ihrer Mutter gab, fo fab er in biefer ichmeichelhaften Erbtheilung bes mutterlichen Rachlaffes fast nichts als bie Gintleibung ibres Berfagens. Ach, ber bofe Geift, ber fich gwifden bas Umfaffen ihrer Geelen brangte, bebedte alles, mas ben Grafen beglückt hatte, mit einem Schatten, bag er nicht errieth, wie Abeline aus bem lebenbigen Beitungsfomptoir Glabufens fich nur mit Beitungeartifeln über ibn verfah, über feine Jugend, feine Freunde, feine Leibgerichte - wie fie, ber bitter=

x.

sten Erinnerungen ungeachtet, am liebsten über ben Zeitabschnitt ber Revoluzion zuhörte, wo seine thaten- und ruhmburstige Seele ihren Durft gelöscht hatte — wie sie oft burcheinen alten Saal iging, blos um feinen Stammbaum zu sehen, und um ihre Angst wegen seines Schrittschuhlaufens
mit einem Blide über ben Elibe-Fluß hinauf zu milbern. —

Endlich ging ein Tag auf, wo das Schickal, ich weiß nicht, ob das Labyrinth oder den Faden, der hinein= und hin= ausführte, verlängerte. Lismore hatte sie nämlich bisher mit dem voll Gewitter hängenden Märznebel seines liebendem Sefeptizismus verschont, weil sie ohnehin — trübe genug war, weil der Rummer ihren zarten, siechen Körper unter das Opferthor zu führen brohte: der Graf hätte lieber verzweiselt als gesprochen. Aber jest, da eine Gesundheitsreise nöthig war, um den Herbstwind ihres Lebens gleichsam wieder zu den Frühlingslüften umzuwenden, konnt' er leichter auf einer Lustfahrt, die ich in der folgenden Belustigung zeichne, sein ganzes volles Herz aufbecken.

Die zweite Reise, die er nach dieser machen wollte, war eine zu Pferde nach London, um sich zwei unentbehrliche alte Freunde zu holen: erstlich den Arzt, damit dieser die fallende Blume vom Mehl= und Honigthau giftig=süßer Thränen besreie, und zweitens den Bräutigam seiner Schwester, der nunmehr den süßen Schlaftrunk der Londoner Winterlustbarkeiten ausgeleert und ausgeschlasen haben muß, und dessenheitre, gesühlvolle und gewandte Seele (hosst er) für ihn
und Abeline die geistigen Rezepte zusammensezen wird, dieden pharmazeutischen des Doktors nachhelsen.

## Sechste biographische Belustigung.

Der Bor: Fruhling — Echo : Dreiflang — ber Honig : Effig ber Wieberspruche ber Liebe — unfre Armuth an Liebe.

Der Graf batte bei Rosneath ein Landgut, beffen Nachbarichaft burch bas Cocho zu einer Meolsharfe befaitet ift. 3ch munfchte, jeber Lefer hatte eine Reife bort vorbei gemacht und bas Echo genothigt, ihm zu antworten, antipho= nierend aus bem zweiten Chore. 3ch verfichere jeben, feitbem ich biefes Edjo aus ben Abenbftunben ber Dabame Gen= lis fenne, fo hab' ich ben Ropf gurudgelehnt und bie Augen zugemacht - wenn gerabe mein Gehirn unter bem Gebirn= bohrer ber Migraine ftand - um baffelbe gleichsam in bie Blumenketten ber Phantafie, wie in einen Berband, gu legen und bem ichottischen Nachhalle im Nachhalle meines Ropfes zuzubören. Es ift nämlich feine gemeine Cho = Repetieruhr, wie bergleichen zu Dutent in ben Balbern fteben, fonbern über einen Gee, ben Berge ummquern, wirb ein Stud binübergeblafen, bas ein unfichtbares mit brei Stimmen befettes Chor breimal wieberholt - bas erstemal ichwimmen bie Laute wieber gurud, aber in einem tiefern Tone - bann regt fich ein zweites Echo, und lallt es wieder nach, aber noch um einen tiefer — endlich rebet ein brittes im tiefften mit bem bezauberten Gerzen, und die Wellen bes Sauchs glatten fich wieder, und der dreifache himmel, der fich nach einans ber aufthat und die Seele in fich zog, ist wieder bewölft.

Der Graf batte nur auf ben Abichieb bes Bintere acmartet, um auf biefen Landfit ber Mymphe Echo mit einem weiblichen Bergen zu geben, worin fich ein abnlicher Rachhall ber Molltone bes Menfchen und ber melobifden Fortidreitung ber großen Schöpfung verstedte. Wiber bie Bewohn= beit bes Klima hatte ichon ber 20fte Marg, ter Frühlinge= anfang, ben gangen Winter, weniaftens auf einige Tage, ausgezogen und bie gusammengelegte Schnee-Enveloppe oben an bie Bergfpigen gehangen, ober in die Thaler = Coubfacher ver= Unter ber gangen Reife bob Lismore's Bruft noch etwas Allmächtigers als ber Frühling - bas Borgefühl bes Frühlings. Der poetifche Frühling bricht noch früher an als ber aftronomische, ber nur ein mehr blumiger fühler Commer ift. Die warmen Tage bes Februars bruten bie Muden und unfere Soffnungen aus bem traumlojen Binterfchlafe aus. Unsere versperrte Scele tritt wieder, wie Die beschienenen Bienen, ichmarmend auf bas überfonnte Flugbret beraus, und wirft jugenbliche Blide in bie auferftebenbe Ratur. Tritt verschließt eine mit fetterem Grun bezeichnete Quelle, und bie grunen Lebenslinien ber Suffteige, bie mit ihrem fruhem Grafe bie entfarbten, eingerungelten Muen burchfchneiben, raftrieren uns gleichfam bie mubfeligen Gange bes Binters, die Reiseroute trüber Tage vor. - Und gar ber Darg - ber ift mein Dai! Der Margenstaub ift ber öfenomifchen und ber bichterifchen Fruchtbarkeit gleich vortheilhaft; biefer Staub ift poetischer Blumenftaub, ber blos aus Reimen von Blumen befteht, oder Schmetterlingeftaub, ber blos bas unsichtbare Gefieber an Pfochens Schwingen ift. Wahrlich, wenn ich ein ganzes Jahr an tein Buchermachen bachte, im März mußt' ich mich segen und einige wenige fchreisben. —

Der Tag, beffen Abend ein Nachhall befchließen follte, geborte unter bie wenigen ewigen, bie Lismore bier hatte. Der Frühling hauchte mit feinem warmen Athem, mit bem Mittagelüftchen, die Saaten an, und ber grune Buche bes Bintere ftand aufgebedt in herunterrinnendem Schnee, und por ber lauen Conne gerfloffen bie Garten in uppige Freuben = und Rebentropfen - und bem Menfchen mar, ole mußt' er fich an bie wiederfommenbe Mutter, Die Erbe, trunten und mit Rinbegarmen bangen. - Un einem folden Auferftebung8= tage ber Ratur fehrten alle Traume und Arofvette feiner Bugend wieber gurud in Die verobete Bruft, und Die Gehnsucht nach weiten Reifen und bie hoffnung eines thatenreichen Le= bens und ber - Glaube an Liebe. Er fah gerührt Abeli= nen an und bachte: Ja, nach einem fo langen Schweigen, nach einer fo gebulbigen Theilnahme, an einem folden Tage, wo bas Echo mich und fie an bas erfte Echo erinnert, bas unfre Geelen verband, ja, ba barf ich icon ibre Sand nebmen und fie fragen : "Rennst bu benn feine Sand, bie bein "Auge trodnen fann? Faffest bu meine liebenbe Geele nicht? "Liebst bu mich nicht unaussprechlich wie ich bich?" -Wenn ibn bie an ben Scheiben flebenben großen Muden, bie Die fühle Dacht gerftort, und bas mit gelben Spigen burchjogne Grun und ber magere Salbichatten ber felettierten Baume und bas idmeibenbe faltwebenbe Borbeigeben bes Winters in ben Balbern, wenn alles biefes zu lange Schat= ten über feinen innern Frühling marf: fo fchauete er von ber Bothigen Erbe auf zum reinen blauen himmel, ber ewig mit

bemfelben Augesichte die wanbelbaren Menschen im Sommerabend und in der Winternacht ansieht, und auf zur triumphierenden Lerche, die aus blühenden Auen herkommt, und die als der Zeuge unsers vorigen frohen Frühlings, als Chorift alter Frühlingschöre, über und schwebt, und die den ewigen Geburtstag der Erde besingt . . . . Und dann flatterte ja das warme surrende Lüftchen aus Süden ans Ohr und lispelte, sich auf der Locke wiegend: "Ich slieg" aus Blüten "her — ich habe eben mit den Blättern der Myrte, mit der "Blüte der Zitrone und mit dem Busengesieder der Nachtigall gespielt, und habe einer Göttin das Lockenhaar nachgezutragen und es auf die Schulter ihres Geliebten gelegt, und "bin vorausgeslogen, um dem langsam durch Waldwasser und "über Berge schreitenden Frühling vorzueilen."

- Und mas bachte und fagte bie gute Abeline in biefen furgen Wonnestunden aus unferm Lebens=Wonne=Monat, bas bier nur 28 Tage bat und nicht, wie bie Donnermonate, 31? - Sie fagte gu ibm: "Er folle fich nicht an ihre "Miene febren: fie fei in ihrem Bergen recht froh, und werb' "es heute immer mehr werben." - Boran fie bachte? Den gangen Beg an ihre Mutter, ohne bie fie einfam in ben erften Frühling trat; aber ber Trauer mar burch bie Begenwart ihres Brautigams poetische Gußigfeit ertheilt. Die treue Tochter bielt wirflich ben findlichen Gram für bloge Beflommenheit über bie auf ben Trummern eines alten Frühlings in Grab und Wiege abgetheilte Ratur. - Da fie mit Leolin Mittags unter ber Sausthure einer ichottifchen Bauernhöhle nach Guben blidte, und an ben Neuighremunich bachte, und als fie einen lange befampften, vom Auge auf bie Bange gefallnen Tropfen nicht verwischen fonnte, zeigte fie eilig meggebend binauf und fagte: "Die Dacher tropfen, aber ich muß

"mir nach Einem Tropfen allezeit bas gange Geficht abma"fchen" und that es auch.

Je mehr ber Tag und die Neise dem Ende näher kam, besto höher brang in Lismore's Brust eine warme Quelle auf, diese bisher bald strömende, bald stockende Hungersquelle von Thränen, und ging über Eisenadern und füllte seine ganze Brust. Ach, sagte ihm benn nicht jede drängende Blutwoge, jeder sehnsüchtige Athemzug, jeder Lerchenton, jedes verirrte Lüstchen, sagte nicht Alles zum bangen Menschen: "Gedulde "dich, beklommne Seele, der schöne Krühling wird kommen "und dich trösten und sie auch: ach, es sehlt dir nichts als "der Frühling!" — So bethört sich der hiesige Mensch, die dunkse Figur auf einem Nachtstück, und jeden Winter sagt er zu sich: "Ach, es sehlt mir nichts als der Frühling!" —

Albende erreichten Beibe in ber Glorie ber Sonne, vom weißen Mildflor ihres Glanges verhangen, bas Lanbaut. Er wollte fie mit bem Schwanengefange bes Echo überrafchen, und fchlug ihr unter bent Borwande bes fchonern Abends por, bas fogenannte Bafferhaus am Gee zu befuchen, bas nicht mehr als zwei burch eine Glastbur gefonberte Simmer batte, eines gegen ben Nachhall und Abend, eines gegen Dor-Er hatte einen Balbhorniften mitgenommen, ber auf eine weit in ben See machfenbe Lanbfpite treten und bas binter Gebirgen rubende Echo, wie eine Nachtigall, welche Mufit bort, jum Schlagen reigen follte; und es mar ibm nicht unlieb, bag bie Dufit noch nicht anfing : bie gange Erbe war ja voll Echo und voll Spiegel, und in jedem Gebanken war ein breifacher Wieberhall bes verflungnen Lebens. öffnete bie Genfter gegen ben Gee, auf bem ein zweiter aus Luftwogen fanb, ber mit einer marmern und leifern Branbung über bie Fenfterbruftung bineinspulte - und bruben

auf ben Bergen brannte bie Abendsonne wie ein Opferfeuer auf, und ein goloner Rauch jog aus bem Branbe um alle Bemaffer und Bebirge. Da feine ftumme Freundin in bie von ber Erbe an ben himmel gelehnte purpurne Rauchfaule fam, worin einige fchlaftrunfne taube Mücken fo lange fcmantten und fichtbar blieben, als fie nicht über bie Grangen bes lichten Dunftes fchweiften, und ba bie Sonne und bas Abendroth ihre bleiche Geftalt zu einer blabenben umschufen aus Glang und Rofenbuft, und ba ibre Kinger, womit fle fich bas geblenbete Auge verbedte, burdifichtig und rofenroth, wie Murorens ibre, waren, fo fam fle ihrem Freunde wie ein Geraph vor, ber an einem großen Frühlingsmorgen auf bem Morgenrothe fnieet und feine Entzudungen ober Gebete gur Sonne aufschidt, und bem ber Wieberschein bes unter ihm glübenben Gewölfs und feiner glübenben Seele bie Wangen überbedt. Er mußte jest baran benfen, wie bie Sonne emig ein jugendlich-glübenbes Angeficht auf bie Erbe richte, indeß ein Menschengeschlecht ums andere erblaffe vor ihr - wie fie une, gleich biefen Muden, aus unferm Winterfchlaf treibe; und wenn fie wieber fcheint, find wir, gleich ihnen, erfroren. -- -

"Benbe nicht bein bleiches Angesicht (fagt' er innerlich), "bu kummervolle Tochter, weg von ber Abendsonne — beine "flüchtige Bergoldung fällt ab, und du wirst die Erblaßte, "bie du so lange betrauerst!" — Aber die Sonne ging unter, und Abeline wurde bleich, und da sie sich mit der Blässe, die durch ihre Reise zugenommen hatte, gegen ihn kehrte, weil sie ihn jeht erst ungeblendet sehen konnte, und da er, der kein zweites Leben glaubte, jeht mitleidig bedachte, wie diese gute Seele kaum ein erstes genieße: so schwuren alle seine Gedanfen in ihm, sie heute mit keinem verklagenden Laute zu krän-

fen — alle Bunsche und Träume bieses guten Herzens schweisenb zu bulben — und sich immerfort vorzusagen: "Sieh "nur, wie sie leibet, und wie sie gelitten hat — vergilt ihr "bie überschwengliche Liebe gegen eine, die nicht mehr liebt, "nur mit überschwenglicher Liebe, und nicht mit Groll. Ach, "kennst du die Alagen ihres künftigen Lebens, auf bem die "Zukunft wie eine Bechwolke ruht, und kannst du wissen, eh' "bie Wolke aufzieht, was sie bedeckt, Lustgärten oder Kirchsuber und Marterkammern?"

Seine Seele glitt allezeit an einer Schluffette von Borfagen fo heftig und eilig berab, bag bie Sand, womit er fle faßte, brannte und blutete, und bag bann bas lette Glieb feiner Entschluffe bas Gegentheil bes erften murbe: fo borte jest fein Borfas, ihrer zu ichonen, mit einer gefühlvollen Ueberftrömung feines Mitleids auf, bie jenem wiberfprach. Er fagte, ba eine Lerche mit Frublingstonen in ber Abendrothe bing, ju Abelinen: "Freue Dich boch mehr, Theuerfte! "Siehe nur, wie fchnell bas fleine Leben vorüberrinnt, eb' man "faum zwei frohe Tage, zwei Freudenbecher baraus gefcopft "bat! Ift Dir nicht bas Gerippe ber verfallnen Ratur an "jebem Berbft, an jebem Abend eine agpptische Mumie, bie "uns zogernbe Menfchen ermahnt zu einem fchnellern Um-"fangen bes wegichlupfenben Lebens? - Uhme mich nach: "wahrlich, mich ftoren bie Winde und Erbbeben bes Lebens "fo wenig wie eine Sonnenfinfterniß - nur gegen etwas "fand' ich feinen Troft: wenn Du mich nicht liebteft." -"D, befter Leolin! nur nicht fo, wenn ich frob bleiben foll." Er antwortete fonell: "Ich, Du bift gludlicher als ich, ich "finde eber alles auf ber Erde, fogar Babrheit und Freude, "ale Freundschaft! - Uch, ich fab im Traume meiner Ju-"gend einmal ihren glangenben Tempel fteben, wie David im

"Schlase ben falomonischen, und ich bin mit bem flatternben "Luftschlosse in meiner Bruft burch bie Erbe gegangen, und "habe unter ben Menschen ihren Tempel gesucht! — Ach, "Abeline! — gib mir Deine Sand und führe mich hinein, "und sage nur etwas, bas mich tröstet."

Sie fonnte nichts fagen, und ihr aufgehobnes Muge voll furchtsamer Liebe mar ibm nicht genug. Go oft er, gleich ber herrlichen Diptam-Blume, zugleich blühte und brannte, jenes mit ber Phantafie, biefes mit bem Bergen, fo fonnte Abeline, von feinen Ergiegungen fortgeriffen und untergetaucht, feine Borte finben, Die er boch foberte, und feine Be= redtfamfeit ericuf ihre Sprachlofigfeit. Ach, zuweilen glaubte er biefes weibliche Berg nicht bewegt, weil bas Bittern feiner feinen Saiten unfichtbar mar, ba ihre Tone bober find. Ja, jebe Thrane, jeber Laut, womit fie ibm antwortete, fiel wie ein neuer Strom in feinen, und feine größere Entzudung wollte wieber burch eine frembe übertroffen fein, und fo fonnte man nie fein Berg erwiedern. Aber felten fonnt' er bie befcheibne Seele über bie Schranten bes fprachlofen Benuffes ziehen: wie ein höherer Briefter fprach er ihr im Tempel ber Natur bie Morgenandachten vor, und fie fagte fie mit gefenftem Saupte nur im Bergen nach.

— Jest, als sich ber bunte Sonnenschirm bes himmels woll Abendroth bammernd ausspannte, und als auf ber Erbe nichts mehr lag als Noth und Nacht: so erhob fich die Mussit, und die Tone glitten wie Wellen über den röthlich nachsglimmenden See an die Berge hinüber, über welche, wie über Wirbel, die nachzitternden Saiten des Echo aufgezogen waren.

Aber Lismore fuhr, aus Bergeffen ober Empfindung ber Dlufit, noch heftiger fort: "Nein, zwischen zwei Seelen,

"bie fich einander die Arme öffnen, liegt gar zu viel, fo viele "Jahre, fo viele Menfchen, zuweilen ein Sara und allezeit "zwei Korper. Sinter Nebeln erscheinen wir einander -"rufen einander beim Ramen - und eh' wir uns finben, "find wir begraben. Und wenn man fich finbet, ift's benn "ber Mube, bes Mamens ber Liebe werth, bie paar gluben-"ben Worte, unfre furgen Umarmungen? - Bom Morgen-"roth ber Jugend glübet uns ber Gisberg ber Menfchenfreund= "ichaft lugend an, aber in ber Nabe erfriert man an ibm, "ober man gerschmelgt ibn mit feiner Barme - mabrlich, bie "Menichen bulben feine Barme; ach, wie oft ergriff ich bie "Band eines Geliebten und wollt' ihn an meine Seele gieben, "aber bie Sand rif ab, ber Samielwind hatte bem morfchen "Tobten nur eine fculummernbe Geftalt gelaffen. - - Aber "wie himmlifd fliegen Die Tone über bie Wellen! - Mor-"gen hab' ich fie boch vergeffen. - Und fo fpiegelt jebes Be= "fuhl und jebe Liebe uns eine erlogne Emigfeit vor: ein "Scherz, ein Schlaf, eine verlorne Unge Blut, ach, eine Stunbe germurgt bie Liebe. Go fteht überall und überall, mo eine "Menschenbruft an ber anbern liegt, bie Beit und ichiebt fie "auseinander wie Marmorplatten, weil fie fie nicht ausein= "anberreißen fann." - -

Die Mufik tönte aus. — "Uch, Abeline, ich habe "gewiß nicht Recht!" — "Gewiß nicht! (fagte fie fanft) ich "konnte noch niemand vergessen."

Nun wurde brüben hinter ben Bergen ber unsichtbare Geist ber Natur rege und wach, und ergriff allmächtig die gestorbnen Tone und gab ihnen ein zweites zitterndes Leben — und das ganze hinübergehauchte Lied kehrte entförpert und ätherisch und leise zu den Liebenden zurück. Abeline beckte jest mit der hand das rechte, kränkere Auge zu, weil aus ihm

allemal die Thränen früher flossen, und ihre holde Seele erblickte, in der Wiege der Echo ruhend, die Arme ihrer Mutter über sich aufgethan — ein Engel hing, gleichsam von den
wehenden Tönen gehalten, mit aufgeschlagnen Flügeln am
rothen Abendgewölke und zeichnete darauf die schönere Baradieseszeit, wo sie noch um ihre Eltern war — den hellen
Morgen, wo sie ihrer Mutter in einer langen Umarmung das
Bersprechen der ersten Liebe gab — den beglückten Abend, wo
sie es unter dem Lautenzug eines ähnlichen Echo erfüllte. —
Ach! aber durch wie viele Thränentage mußte der Glanz diefer frohen Stunden fallen, und wurde darin gebrochen und
verschluckt! —

Jest schwieg alles! — Mun flieg das zweite Cho auf, dunkler und tiefer, wie aus einer liegenden Bruft. — Da rief alles in Adelinens Seele: "Es ist die Mutter — ja, beine Julie redet dich an" — und nun stürzten Thräne an Thräne aus bem gesunden, linken Auge, und sie verhüllte keine mehr. Sie lehnte sich an ihren Geliebten — ihre Zähren sanken ben Schatten=Tönen auf die Erde nach — das vom Nachtslor umwundne gedänipste Trauerinstrument häufte den Druck aller theuern Gräber auf ein zerschmolznes Gerz, und es mußte ganz verbluten . . . .

Ach, in ihrem Herzen standen allezeit mehr Thränen als in ihren Augen. — Der zweite tönende Traum war vorsüber. Siehe, da wühlte sich dumpf und fern der dritte Nachshall auf, wie aus einem Busen, den ein Erdbeben eingessenkt . . . "Wimmernde tiese Stimme, welches dicke Grab "bebeckt dich so sehr. — Blutiger Ton, warum durchschneis"best du mit deinem unsichtbaren Schwert die Seele? — "Jammernder auf Nächte gemalter Schatte, wer bist du?" — "Ich bin dein enthaupteter Bater, und ich jammere in der "Grube noch über mich und bich." . . .

- Ungludliche Tochter, fchaue an ben blubenben Simmel! Gine graue Bolfe bat fich aufgeworfen wie ein Grab - und bunbert Rofen aus Abenbroth brennen auf bem bunfeln Sugel. Deine Mutter fcblaft barin mit ber Rofe, bie bu ibr gegeben, und mit bem bleichen Saupte, bas bu gulett ge-Abeline blickte gen himmel und fanb schmückt . . . . . einen Troft, und bie Stimme bes gertrummerten Batere verftummte; aber ihr Berg, bas gerrinnend fich mit ben Thranen vermischte, tropfte gleichsam vom Leben weg - und fie manbte bas blagrothe geschwollne Angesicht plötlich ab von ben ma= Ienben Wolfen und von ben tonenben Bergen, und febrt' es lieber aufgehoben und mit weiten Augen und mit allen feinen weinenden Bliden und Bugen gegen ihren Freund und fagte in grangenlosem Schmerg: "Ich fann ja meine Eltern nicht "vergeffen, Leolin! - meine Mutter muß boch in meinem "Bergen bleiben! - D, troften Gie mich gern und oft, aber "laffen Gie mich auch recht weinen." -

Troftlose! ich wurde dir keinen Troft sagen. Welchen könnt' ich benn einer Tochter geben, die die erste und letzte Freundin ihres schweren Lebens verloren, und für die nun das beste Schicksal nichts mehr hat als Freunde? Kann ich euch Berwaiseten benn aus allen Ecken der Erde irgend ein herz zusühren, das euch so sehr wie das, das in ihr ruht, und so zärtlich und so uneigennützig und so lange liebte? D, wenn ihr die unvergestiche Lehrerin und Mittlerin und den Schutzengel eurer Jugend begraben habt, wenn sich die Bruft, aus der ihr den ersten Nektar des Lebens nahmt, erstaltet nicht mehr für euch bewegt, welche zweite kann ich euch auf der weiten Erde anzeigen, die eben so warm schlägt, und an der ihr eben so sicher alle Geheimnisse und Seufzer der eurigen in sanster Umarmung verhauchen dürst? — Nein, es

gibt keine — und o! wenn eine folche Verwaisete mich gerabe am Geburts = ober Tobestage ihrer Mutter läse, sie murbe mit ihren Augen voll Thränen gar nicht bis hieher gekommen sein, sie hätte längst ohne mich gesagt: "Nein, ich kann nicht getröstet werden!" — —

Lismore brückte, überwältigt vom erhabnen treuen Gram ber besten Tochter, ihr fallendes Saupt weinend an sein Gerz, und er legte um dasselbe die Arme schwebend, um sie gegen die bald wiederkehrenden Tone taub zu machen, und sagte: "Engel, wer könnte Dich einmal würdig betrauern? — Du "hast ja einen Schmerz, als wärst Du eine Unsterbliche. — "Ach, ich sah das nicht voraus — das Echo sollte Dich "blos an ein schöneres erinnern und Dich nicht so traurig "machen."

"Sie weinen ja auch, Guter!" fagte fie.

"Ja, und um Dich, um Dein-himmlisches Berg - und "um Deine gute Mutter, Die eine folde Tochter wie Dich "verlor." - \_ "D, mein Theuerster," fagte fie warm, "ich "und Gie haben mehr verloren - ach, Gie fennen Ihre "Freundin nur halb" und bier richtete fie ihr himmlisches Angeficht mit einer berebten Diene voll Nachrichten gum theuern Benoffen ihrer Seufzer, zum Liebling ihrer Mutter, auf. Bas fie meinte, war jenes gelinde mutterliche Ginbringen in ihre Bruft, bas ihr an jenem Tage, mo bas Echo bei Genetan ihr Berg an ein zweites ichlog, alle für Lismore vortheilhaften Gebeimniffe ablocte ober einpflanzte. Lismore qualte fie nun mit fieberhafter Innigfeit um bie Bollenbung ihres Befenntniffes - er befchwor fie bei bem Grabe ihrer Mutter, biefe burch bie Enthullung eines Geheimniffes gu ehren, bas fich als ein neuer Rrang um ihr Gebachtniß lege - und bie Arme bedte ibm im heutigen Saumel ihrer

Trauer ihr von ber neuen Flut eines Echo fortgeführtes Gerz und bas Geheimniß bes mutterlichen Antheils an ihrer Liebe auf. Aber in ihrem jungfräulichen Dunde flang es, als fei bie abendliche hingabe ihrer Seele am meisten — ber morgenblichen Unterredung zuzuschreiben . . .

Sier fuhr fein beiges Berg gerinnend gusammen, wie von eingespritten falten Giften gerfett - "Sab' ich's nicht "längst errathen (fagt' eine Stimme in ihm), fie liebt bich "nicht, fie gibt bir nur aus Behorfam gegen bie tobte Mut= "ter bie Sand?" - aber bie Wellen ber heutigen Liebe unb Entzudung liefen, wie bei Wechfelwinden, ftreitend ben Bel-Ien bes zweiten Sturms entgegen - und er blidte bie fcone leibenbe Gestalt voll unaussprechlicher Liebe an, und bann bacht' er, "ich will mich nur noch beute taufden" und erbaben, wie ein ungludlicher Gott, fant er, gleichfam fcheibenb, mit verschlognen Mugen, ohne Sprache und voll Thranen, an bie, bie er zu verlieren beforgte: benn er fuchte ben Zweifel an ihrer Liebe burch bas lebermaß ber feinigen zu übermal-Gute Abeline, bu errietheft nicht, bag er barum mit Thranen beine Wangen übergoß, weil er in ber ichmerglichen Umarmung gu fich fagte: "3ft benn bas meine Beliebte? "Rub' ich ichon an bem Bergen, bas ich ewig fuche? - D. "Simmlische, wenn bu nicht bier bift, ber ich angehöre, wenn "einmal meine verwundete Seele an beiner ausheilt, bann will "bu arme Abeline, ich thue bir boch Unrecht, wenn bu mich "auch nicht liebst." - Und er rif fich von ihrem Angefichte, wie fich eine blühende Geele vom Leben reißet; er warf fich vor fie bin und blidte in ihr erschrodnes Angeficht und fagte bebend und erflictt: "Abeline, liebe mich ohne Dag wie "ich Dich! - Gib mir ein Zeichen, wenn Du mich nur Dei=

"ner Meutter wegen liebst!" Aber er legte, um fein Zeichen zu sehen, sein Saupt auf ihren Schoof, und fle breitete ihre Sande fanft unter sein brennendes, naffes, verhültes Angessicht. Er hob es noch einmal schwer empor und blickte zu ihr auf, wie ein sterbender Engel, und stammelte: "Sieh, "wie ich liebe — ich wurde jest sterben, wenn Du mir das "Zeichen gäbest." Da sant ihr Haupt, wie eine Lille gebrochen, seinem entgegen, und ihre Thränen sielen auf seine Lippen nieder, und ihre herüberfallenden Locken hüllten den heißen Kuß voll Schmerzen ein . . . . .

Als nach einer stummen Minute voll wundem Entzücken die zwei Erschöpften das Theater des Trauer- und Schattenspiels verließen, war alles verstummt, ausgenommen einige Wellen am Ufer. — Die Phönixasche unster Freude, die Mussiff, war verweht, und kein Echo sammelte die Trümmer der Tone mehr — der Abendhimmel war, wie Abeline, bleich geworden — der Frühling legte den Kand der Nacht noch nicht in Wattgold ein, und der Wond hing noch tief unter der silbernen Pforte des Ausgangs — schweigend gingen Beide zurück — sie schweizen eine schlummernde Lerche auf, aber sie stieg, ohne zu singen — und als sie Nachts von einander gingen, sahen sie sich weinend an, aber sie küsten sich nicht . . . . .

Die Menschen find einfam. Wie Tobte stehen fie neben einander auf einem Kirchhofe, jeder allein, gang kalt, mit geballter hand, die sich nicht öffnet und ausstreckt, um eine fremde zu nehmen. Nicht einmal ihr Körper halt das warme Sehnen nach Liebe aus, aber ben haß wol; an jenem zerfällt er, sie sind Pflanzen aus einem kalten Klima, bie den größten Frost, aber keine hise ausbauern ... Wie?

glaubt ibr, ich meine bie Millionen bumpfe, niebrige, bungrige Menfchen, bie gern in ihre Graber gurudfriechen, obne ben Befit nicht nur, auch ohne ben Bunfch ber Freundschaft und Liebe? -- 3ch meine fie nicht; in ihrer niebrigen, bem Rothe parallelen Richtung konnen fie feine Geele gu fich gieben; nur Menfchen, wie nur Gifenftangen, Die fich gegen ben Simmel richten, werben magnetifch. - Aber biefe mein' ich, Menfchen wie Lismore. - Ach, bag gerabe bie Beffern am wenigsten lieben, bag es ihnen fo fchwer wird, gu finden, noch fcmerer, zu behalten, bag fle ein Jahrzebend brauchen, umt einen Bund zu fchließen, und eine Minute, um ibn gu brechen! - - Und bann veraltet ber entblößte Denfc obne fein zweites Berg - bie Jahre feten um fein beftes Berg Blut, wie um alten Bein eine fteinerne Rinbe, an - er bei-Iet ben liebenben Wahnfinn feines Ropfes und bas vergebrende Fieber feiner Bruft mit Gisftuden, wie bie Mergte Ropf und Bruft mit aufgelegtem Gife berftellen - und wenn er in bie andre Welt tritt, fo muß er fragen: "Ewiger, warum "gabft bu mir ein glubenbes Berg in bie Erbe mit? "bringe es tobtenfalt gurud, es hat niemand geliebt." . . . Ald, wenn biefe Erbe ein Gangelmagen für unfre erften Schritte fein foll, fo ift ber Ring beffelben, auf bem wir mit ber Bruft aufliegen, nicht weich genug gevolftert, und fchneibet zu tief ein. - Doch fo unglücklich find wir nicht alle, und wer mich bier mit Schmergen liefet - anftatt mit bloger Sehnfucht - ber mar wenigstens glüdlich. Aber laffet uns jett in biefem ruffifchen Gispallaft ber Erbe, morin Statuen und Dfen von Gis find, einander bie Banbe geben und uns vornehmen, noch öfter zu vergeben, als mir thun, noch öfter baran zu benfen, bag wir ja aus fo vielen taufenb, taufenb Bergen nur einige verarmt an unferm halten - bag unfre Jahre fo furt und fdenell verftauben, aus benen wir zur Liebe

nichts ausheben als noch schnellere Minuten — baß unfre ersten 10 Jahre, und vielleicht unfre letten 10, ohnehin bem verwitterten Gerzen die Liebe nehmen — und wie viel wir schon vergessen haben, wie manche glühende Stunde, wie viele heiße Bersicherungen, und wie noch mehr wir schon verloren haben. — Und wenn uns das nicht bessert, so lasset uns auf die Gräber unfrer vorigen Freunde treten und ohne Schamröthe sagen: "Wir lieben sie!" indeg wir die lebenden vergessen. — Ach, auf jenen Sügeln lernt der Mensch Freundsschaft so gut wie Größe.

## Satirischer Appendix.

Distriction Google

## Borrede jum fatirischen Appendig,

ober Extraft aus ben Gerichtsaften bes summarischen Bersahrens in Sachen ber Leser, Rlägern, contra Jean Paul, Beflagten, Satiren, Abhandlungen und Digrefflonen bes letztern betreffend.

3d habe ben Extraft, ben ich hier mache, eigenhandig vibimieret, um ihn glaubwurdiger zu machen; es können aber zu jeber Stunde die Aften felber von beiben Parteien in meiner Stube in hof nachgesehen werben.

Den ersten hujus reicht' ich bei der fürstlich Scheerauischen Berghauptmannschaft — die ich bekanntlich bekleibe — als Anwalt und Mandatarius meiner H. und Fr. Mandanten und Mandantinnen, sämmtlicher Leser und Leserinnen, das Klagelibell, das von so großen Folgen war, gegen den Bersfasser der unsichtbaren Loge, des Hesperus und alles dessein, was der Mandatarius drucken lassen. Als ich einmal vor 13 Jahren las, daß ein Beklagter in der Schweiz, da er selber in der Zeit des Mähens keine hatte, vor Gericht zu ersscheinen, seinen Kläger gebeten, an seiner Statt die nötthigken Ginreden zu machen: so dacht' ich damals wol nicht daran, daß ich einmal im nämlichen, obwol umgekehrten Falle sein und von den Lesern als ihr eigner Anwalt gegen mich in Sachen, wo ich noch dazu selber richte, wurde ausgestellt wers

ben: es läßt sich barüber bisputieren, wem ein solches Bertrauen mehr Ehre mache, ben Klienten ober bem Patronus felber. Wem meine Triumvirats-Rolle auffällt, ber ist noch mit wenigen Justiziarien (Gerichtshaltern) von Belang umgegangen: ein Gerichtshalter, ber z. B. Vice-, Re- und Kommandeur über zwei Gerichtshaltereien ist, fertigt, wenn aus ber einen ein Insaß in die andre vorzuladen ist, häusig ein Requisiterialschreiben an den Gerichtshalter der ersten aus — welches er selber ist — wiewol freilich weniger um den Kerl zu haben als die Gebühren. — Nun zum Extrast des Libells.

"Es fei leiber befannt genug, wie ber Buchermacher unb "Biograph in Sof, Jean Baul, biober feine Lefer und "Raufer bintergangen, indem er unter feine Siftorien bie "langften Satiren und Untersuchungen eingeschwärzt, fo bag "er, wie einige ofterreichische Fabrifen, bie inländische Waare "nur barum zu machen geschienen, um bie verbotne fatirifche "bamit zu emballieren und abzuseten. Befagter Baul habe "ferner oft Lefer ins Dampfbad ber Rührung geführt, und "fogleich ins Rublbad ber froftigen Satire binausgetrieben. "ba boch wenige barunter Ruffen maren, Die es ausftanben "Ueberhaupt fchieb' er, anftatt, wie es einem guten Autor ge-"giemt, bem Teufel nachzuahmen und nichts zu erregen als "Beibenschaften, überhaupt schieb' er, wenn er fich auf einigen "Bogen gut geftellt, fofort eine breite Gatire ober Unterfu= "dung unter bem boslichen Namen eines Extrablattes ic. ale "Dfenfchirnt zwischen bie beften Raminftucte und Freuden-"feuer ein. Er mache fich baburd ungablige Feinbe. Rlagere "befennen, fie wußten nicht, wie überhaupt eine folche Bumu-"thung mit ihren unter allen beutschen Regierungen beftatige "ten Freiheitebriefen, Die fie von allen Satiren loefprachen, "es betreffe bas Madjen, ober bas Lefen, ober bas Faffen bere

"felben, zu reimen fei, und wie es bamit bestehe, bag man "ihnen ganze Kräuter= und Sopfensäcke voll satirischer Ge"wächse auflabe. Habe ber besagte Büchermacher aus Gof "eine genugsame Anzahl Stachel= und andere Schriften bei"sammen und vorzusegen: so komm' ihnen vor, er könne
"folche allezeit viel schicklicher in ein besondres, ehrlich be"titeltes Buch aufscharren und aufschlichten, damit Klägere,
"die Leser, nicht mit dergleichen Sachen für den Buchhändler
"behelligt und belästigt wurden."

"Rlägerischer Unwalt bitte baber, in Rechten ju erken-"nen und auszusprechen,

"baß ber Biograph Jean Paul in seinen künstigen Sisto"rien geradeaus, wie ein Kernschuß, zu gehen schuldig,
"ohne Unspielungen, ohne Resterionen und mit Ernst ohne
"Spaß, überhaupt daß er unter dem Bortrage seiner bio"graphischen Partitur hinter seinem Notenpult eine sati"rische Bantomime gegen sämmtliche Juhörerschaft zu zie"ben sich ernstlich zu enthalten, und alle dießfalls kauster"ten Schäden zu tragen, verbunden."

"Rlägerischer Anwalt wolle übrigens mit keinem über"flüffigen Beweise beladen sein, bedinge fich, daß seine Rlage "nicht für ein zierliches Libell, sondern für eine schlechte Er"zählung angesehen werde, und habe keinen animum inju"riandi desuper nobile."

Es ift ein Bunder, daß man von Gerichtswegen ein fonderbares Annexum, das ich noch an das Rlagelibell anftieß, nicht von den Aften removiert hat. Es lautet vollig so:

"Niemand verdient wol mehr, daß die Gefete ihre Regen=, Donner= und Sonnenschirme über feinen Ropf ausspannen, als die S. T. Klägerinnen ober Leferinnen, die zu so vielen Leiden im Gethsemane-Garten geboren werben und zu

fo furger Gartenluft, mehr ju Berthere Leiben ale Freuben, und bie fich fo oft zwiften bem icharfen Treibeis ber mannlichen Bergen blutig ftogen. Rlägerifcher Sachwalter balt es. für unichidlich, in einem Rlagidreiben es weiter auszufab= ren, wie viele Schwielen einer Leferin oft fcon bie Athleten= Sanbe von Berfaffern bruden, die fie geheirathet bat, und wie unbillig es mare, wenn vollends bie übrigen, bie fie nur fauft, es noch weit arger machten, wenn es nicht genug mare an ben Schlägen bes ichweren Tiefbammere bes Schicffals. an bem Bochwerfe jeber Minute und fo vieler Gatansfäufte, fonbern wenn noch bie Schattenspiele an ber Band ber Ge= birntammern, wenn bie Schnee= und Strohmanner und alle Marionetten auf bem Dructpapier ihre falten Schattenbanbe aufbeben wollten gegen ein fo oft verlettes, gwiften Wun= ben und Narben lebendes Geschlicht. In Buchern follt' es nicht bie Schmergen wieber finben, por benen es aus bent außern Leben in jene flob; und die Autoren follten die Aelteften aus ber Familie Bafer \*) fein, Die biefen Roniginnen bei ber Ueberfahrt über ben trüben Rangl ibrer Tage, vom neblichten Lande ins marmere blaue, ben Ropf, ben Dornenfronen niebergieben, aufrecht halten. Satiren find aber felber nur Guirlanden aus Dornen."

Mandatarius nuß gestehen, es ist seinen Mandantinnen äußerst unangenehm, baß ber Büchermacher die beste Geschichte immer versalzt, verpfessert und verwässert durch seine Manier, baß er sie oft erft nach 10 Prologen anfängt — basher viele, wie in London, erst beim britten Aft in die Tragobie gehen — und baß man zu seiner Kirchenmusst erst durch

<sup>&</sup>quot;) Unter ben englischen Königen aus bem Saufe Plantages net hatte die Familie Bafer ein Lehngut, weil ber Aelteste baraus verbunden war, bem König bei ber Ueberfahrt von: Baver nach Calais ben Kopf zu halten.

lange Bredigten gut maten bat. Anwalt geht jest bie gwei Saubtmangel burch. Rlagerinnen muffen es unter feinen philosophischen b. Rafualreben ftete wie bie Rantores machen. Die unter ber Brebigt aus ber Rirche geben und gur Dufit wieber fommen. Denn Manbantinnen halten es fur Rlugbeit, feit Eva's Trauerfalle, fich vom Giftbaum bes Erfenntniffes, ber fo viele Blisichlage auf die Erbe locht, fo meit abauftellen, ale feine Burgeln laufen; Die Rritit fitt als Schlange broben zwischen ben Meften und regenfiert gunftig und fauet unbebenflich bas Dbft, bas ben Magen einer Eva verbirbt. Es waltet freilich ein befondrer Glückoftern über Leferinnen ob, bag fie ihren Dannern, bie, gleich bem Teufel vor Gin= fledlern, fich in fo viele Gestalten - 2. B. von Romanichreis bern, Biographen, Tafchenfalenbermachern - bieber verfleibet baben, um fie in naturbiftorifche, geographifche, aftrono= mifche ac. Gor= und Bucherfale nadzuloden, gludlicher Weife niemals nachgegangen find. Aber meiftens nur Leferinnen aus ben mittlern Stanben burfen fagen, baß fie burch ben Uebergug mit Lumpen = und Rofengucker, worin man bisber ihnen ben Diffpickel und Fliegenstein ber Biffenschaften vor= fette. fich boch nicht baben reigen laffen, an ben wiffenschaft= lichen Arfenif zu leden, inbeg Beiber aus höbern Rlaffen baufig in Die Arfenifbutten ber Lebrgebaube gogen.

Satire bient ihnen nun vollends zu nichs als zum bessern Fortsommen im Buche, indem sie sie überblättern: benn bei den weiblichen Fehlern gilt das, was Unzer von den Gühe neraugen sagt, daß jede Methode, sie zu vertreiben, unrichtig sei, sobald sie schmerzhaft ist. Sie haben längst ein Surrogat und einen Ersat für die Satire, die mehr für Männer geshört, und das ist die Medisance, die den Weibern recht knapp und schön am innern Menschen anliegt, wie der alte Adam, unser allgemeiner Berghabit beim schmutzgen Einsahren

ins golbreiche Leben. Rlagerifder Manbatarius will bieruber nur einige Bebanten ausschweifungeweife, wie ber Beflagte ofter thut, hinwerfen. Gine Leferin finbet Die Gatire, Die alle= geit gange Stanbe ober ungablige Denfchen auf einmal berab= fest, viel zu bart: fie weiß, mit einer blogen Berlaumbung fällt fie nur einen einzigen Denfchen und ohne Bis unb nur bifforiich an, und weiter ift Sauftmuth nicht zu treiben. Die fatirifden Pfefferforner halten ferner, wie bas fuße Manna, fich nicht zwei Tage, und werben leicht anbruchig; fo wie Boerhaave von ber Galle (ber Effigmutter ber Satiren ) angemerft , bag fle unter allen Feuchtigfeiten bes menfclichen Rorpers querft anfaule. Aber von munblichen furgen Satiren, b. b. von Berlaumbungen, fann man boch jebe Stunde, wenn es die Befferung und ber Bortheil bes Rach= ften begehrt, neue Lieferungen nachschießen, nicht blos jebe Stunde, in jeber Stube, in jebem Fenfter, vor jebermann. Der Satirifer brudt meiftens Wehrlofe, Gebrechliche, Gunber und Thoren und ift öffentlich partelifch fur Fromme und Beife; aber die Mebifante ift unpartelisch gegen biefe unb giebt gerade aus flaffifden Menfchen bie Drudfehler am erften beraus, wie man nur fur flaffliche Werte ( 2. B. bie Deffabe) einen Dufaten fur ben Rund eines Erratume aussett: bingegen lobt fie mit Birch beimer bas Bobagra, mit Ergemo bie Rarrheit, mit Margian ben Hettig, mit Archippo ben Gfeleschatten, und mit Bruno ben Teufel. Bon zwei verbachtigen Infulpaten wird, wie Frangistus Ballefius fagt, ber baglichfte querft gefoltert: bas ift ferne von Debis fanten, bie ftete unter gwei Frauen ber fconften querft bie peinliche Frage zuerfennen, weil jebe felber weiß und fühlt, wie viele Fehltritte ein fcones Fugden thue, und wie viel Beblgriffe eine fcone Sanb. -

Endlich ift fich auf achte Berlaumbung mehr zu verlaffen

als auf Satire, bie immer Leute malt, bie nie gefeffen. Begumarchais bat aus einem Mantel, ben er im Bantheon zu London gefunden, Alter, Bufe, Reize, Taille, Reis gungen ber Gignerin prophetifch verrathen; man gibt nun gu bebenfen, was eine rechtschaffene Debifante zu errathen und gu beurtheilen und zu verurtheilen vermoge, wenn fie alles por fich hat an ber anbern, nicht blos ben taftnen Mantel, fonbern bas gange fcmarge Ballfleib, alle Berlen, fogar bie achten, bie goldne Semonabel, Die brillantierte Gutnabel, Die Garnierung und bas Bruftbouquet und bie Uhren und bie Strumpfgwidel und bie Rofette auf bem Schub und furg. bie gange Frau! - - Wann nun Rlagerinnen an ber Diepenfagion und Steuerfreiheit von allen gebruckten Satiren fonberlich gelegen : alfo ergebet an bie fürftlich Scheerauifche Berghauptmannichaft bie Bitte, in Rechten zu erfennen und auszufprechen :

"Daß oftbesagter Büchermacher und Biograph, Jean Paul "in Hof, sich aller und jeder Satiren, wes Namens und "Standes sie auch seien, in allen seinen Historienbuchern"gänzlich zu enthalten habe. Desuper implorando et ul"teriora reservando."

— 3ch fann nicht weiter ertrahieren, bewor ich in meinem eignen Namen noch einen Grund für achte Verläumbung beigebracht, der ungemein fruchtbar und felber scharftnnig ift. In unsern Staaten werden nämlich nach und nach die Ehrenstrafen in Geldstrafen umgesetzt, dafür aber werden — benn sonst kämen wir endlich durch Abschaffung der Infamienstrafen um alle Chre, die doch in Monarchien steen muß als Brinzip, wie Montesquien schön bewiesen— die Geldprämien zu Ehrenzeichen erhoben, der Cherensold zu Ehre, das Glückseligkeitelpftem zu reiner Würde, von Kant, so daß freilich ein Mensch, der nicht

viel im Bermogen bat, fchlecht mit letterem wegtommt, es fei, bag er feine Chre aufopfern will - benn er muß fie bebalten und buft noch Gelo ein - ober bag er etwas mit ibr por fich bringen will - benn er bringt nichts mit ibr por fich ale fie felber. Die Strafen an ber Chre find von unfern Beiten besonbers zwei verwandten Berfonen gang erlaffen worben, benen, bie mit fremben Gelbern, und benen, bie mit ibren Reigen fallieren, b. b. Banterottierern und Befchmachten. Beide murben fonft meiftens am Ropfe figniert. 3ch batte viele alte Juriften auf bem Tifche por mir, aus benen ich's iest ichreiben konnte, wenn ich wollte, und es nicht icon wunte, bag fonft in Rom, Baris und Frankfurt am Dain \*) nicht nur bie Banferottierer, fonbern auch Leute mit Doratorien und Duinguennellen grune Gute tragen mußten - in Sachfen aber gelbe, nicht zu gebenten bes Belbfarbens ber Baufer, bes Lautens ber Schandharmonifa, bes Sigens auf bem Lafterftein und ber Schandgemalbe, welches ich alles weiß. Best tragen biefe Leute ihren feinen ichwarzen but wie ich. In Rudficht fallierter Dapchen ift uns allen befannt, bag fie fonft Strobfrange und Sauben bei une tragen mußten; in Rom aber eben barum lettere nicht nach Serv. in 7. Aeneid. Virg. Jest brauchen fie nicht einmal Strobbute aus 3talien aufzuseten. - Diefe zwei Menschenklaffen wurben nun mit einem Ropf, ber in einem Ropfzeug von lauter Lorbeerblattern ftedte, eingefargt und eingegraben werben, batte nicht ber Staat feine Debifantinnen bestellt, bie bergleichen Bolf in Empfang nehmen und handhaben. Und wie thun fie bas? Sie fallen barüber her, über ben Fallierer und über bie Fallite und greifen gu - fie malen an bas Baar felber bie

<sup>\*)</sup> Dopler's Schauplat ber Leibe und Lebeneffrafen. Ir Thi. p. 817. ac.

Schandgemalbe — fie lauten in jeder Repetieruhr die Schandund Armefünderglocke über ihnen — fie laffen vor jedem Altar in der großen Kirche der Natur die eine die Kirchensuße thun und den andern auf dem Lafterstein knieen — und erwerfen Beibe halb an der Billory des Fensters und erwürzen sie halb mit dem Haldeisen der Zunge — und dann reißen sie der armen Falliten, um ihr das Alexiss oder Desmuthölleid\*) anzulegen, fast alles ab, was sie etwan, als Diplome bester Jahre, von Chrenkleidern und blauen Hofensordensbändern an ihrem Leibe an sich gesammelt hat . . . . Beim himmel! sie würden nachlassen, wenn sie das arme Ding einsam in seines Kammer mit dem Schnupftuch stehen und über manches weinen sähen . . . .

Das Gericht hatte zwar jett nach ber Ueberreichung bes Libells bem Beflagten eine Ladung in Faciem insinuieren solsten, baß er zu rechter früher Tageszeit entweber in Berson, ober durch einen Gevollmächtigten, vor ber Berghauptmannsschaft erscheinen, mit Klägern gütlichen Bergleich pflegen ober rechtlichen Bescheid gewärtigen sollte; das war aber gar nicht nöthig, weil ich schon längst erschienen war, und ja erst vor einigen Augenblicken mein Klagelibell übergeben hatte.

Ich ftand bemnach schon im Termin in Berson, verwarf vorher Gute und befestigte sogleich ben Krieg Nechtens, ober beutlicher, ich kontestierte Litem. Ich hatte meine Ursachen, das Klagelibell nicht lange inept, voll kumulierter und generaler Klagen zu nennen: Jura novit curia, d. h. bei einer respektablen Berghauptmannschaft kann ein Beklagter alles vorausseten, was er selber weiß, sobald Beide eine und bieselbe

<sup>\*)</sup> Es besteht aus Billionen Lumpen und wird von bugenten Karmelitern angezogen.

Perfon ausmachen. Ich rezeffierte bemitach von Mund aus in bie Feber bergeftalt:

"Bor ber fürstlich Scheerauischen Berghauptmannschaft erscheint ein Beklagter und sehet zuvörderst bem angeblichen Mandatarlus ber Klägere exceptionem desicientis legitimationis entgegen, indem noch feine gehörige Vollmacht für ihn bei den Aften zu sehen ist; er bittet baher zu erkennen:

Daß ber angebliche Unwalt feine Bollmacht binnen ber Michaelis-Meffe ad acta zu liefern verbunben.

Ferner opponiert er ben unbefugten Klägern exceptionem nondum praestitae cautionis pro expensis; da fie int gang Deutschland zerstreuet angeseffen find, Beklagter aber, wes gen der Inseratgebühren und bes Ehrensoldes, Sicherheit braucht; hoffet baher, ben Klägern werbe auferlegt werden:

Raugion oder Borftand fur ben auflaufenden Chrenfold burch eine Buchhandlung zu bestellen.

Er fonnte auch die Cinrebe mehrer Litis-Konsorten — ferner die bes bunkeln Libells — sogar bes inepten, ba einige Nebensachen barinnen stehen — entgegenseten und könnte also ben wohllobl. Gerichtsstand bitten:

Rlagere zu Einreichung eines fchidflicheren Libells anzuhalten.

Aber Beklagter ift mit bem Libell gang zufrieben und bofft, bag fchon in Betracht ber zwei erften Ginreben werbe erfannt werben:

baß Beflagter auf bie Rlage fich nicht einzulaffen brauche, Rlägere aber alle Chrenfolo8-Roften ihm zu erstatten fchulbig.

Ingwischen läßt er sich voch ein, freilich eventualiter und protestierend.

Er negiert vieles. Er hofft aber, ba ber Generalsuperntenbent Jafobi, D. Müller und G. Demler \*) einem

<sup>\*)</sup> Demler's Pafforaltheolog. p. 1332.

Seiftlichen anrathen, in gesellschaftlichen Religionöftreitigkeiten mit nichts zu antworten als mit Wit: so werbe Beklagtem noch weit mehr nachgelaffen und verstattet sein, in einer blossen gerichtlichen sich reichlich mit Wit: zu wappnen und basmit auszufallen.

Betlagter negiert ganglich, bag Rlagere feine eingeschalteten Digreffionen, Satiren ac. lefen muffen; er marnt fie vielmehr ftets burch Ueberfchriften ober Leuchtfeuer bor folchen gefährlichen Sandbanten und Stager = Racte, und es ift ibre Schuld, wenn fie biefe Riffs nicht umfahren, b. b. umfchla-Ueberhaupt wird bas Wort Lefer in wenig beutschen gen. Stabten recht gebraucht, außer in Weblar: beim bafigen Reichegerichte, wo die Gintheilung in die Ranglei und in die Leferei üblich ift, bedeutet es Menschen - ein Baar find es bie alle einlaufende Schriften aufbewahren, ohne fie gu lefen; benn letteres fommt ben Rammergerichtsbeifigern gu, aber nicht ber Leferei. Anftatt nun, was allein von einem Lefer gefobert werben fann, gleich ben Großen ein Buch gut faufen und es mobifondizioniert aufzubemahren, die Blätter aufzuschneiben ober außeinanderzugiehen, lefen foldes viele und thun es ben Buchbinbern nach, bie es unter bem Befchneiben und Blanieren auch oft lefen. Und bas ift's ja eben und allein, mas bie beften Lefer oft fo falt gegen ihre beften Dichter und Weisen macht, baß fie, anftatt fich, wie bie zwei Betlarer Lefer, auf bloges Ronfervieren einzuschränten, mit bem Beigefinger, wie mit einem Geberd = Beilenweifer, folche bide Werfe ordentlich burchrutichen, gleich als arbeiteten fle in ber Druderei als Geger, Rorreftores und Autores, Die freilich bie Sachen lefen muffen. Daber tommt es auch, bag viele Dlabchen viel billiger und mit mehr Lobe über gute und fcmere Werke richten, weil fie folche nicht fowol lefen - fie fchauen iebe Ceite nur aut an - ale reinlich und wohlfondizionierlich erhalten und von vornen durchblättern, wie Karten-, Rod-, Rindspfalter- und Aulpenblätter. Beklagter leitet dieses heils Iose Vorurtheil von der griechischen Kirche her, wo der Leser der erste Priestergrad ist und wirklich zu lesen hat. Wan möchte aber wol fragen: Hat denn irgend ein Autor einen profanen Leser, wie der rufsische Bischof den kandischen, orzbentlich ordiniert? Hat er, wie der Bischof, ihm die Hand auf den Kopf gelegt und gebetet: "D, Herr, gib Stärke deinem Knecht, der erwählt hat, deine Geheinnisse zu bekleiden "und die Kerze vor ihnen herzutragen?" Und hat er ein Buch auf seinen Kopfe aufgemacht, die Haare des sehren kreuzweis abgeschnitten, ihm die Hand zum Kusse und eine Lampe gegeben? —

Gleichwol merkt Beklagter wohl, daß noch immer das Lefen, b. h. das Aufschneiden und Durchblättern, eines Buchs, das oft 300 Blätter hat, zu einer Anstrengung nöthige, die dem Flore des Buchhandels eben nicht sonderlich sorthelsen kann. Wär' es hingegen möglich, eine Lesemaschine zusammenzusezen, die ungefähr nach dem herkulanischen Instrumente, das die alten Bücherrollen monatlich um eine Spanne aufrollt, modelliert wäre, und die in Form einer Buchbinderschestlade statt der Finger der Leser arbeitete und vikarierte und die lesenswürdigern Meßprodukte aufschnitte oder aufzöge; wäre das zu machen und im Buchladen zu Kause: so möcht' es wol wenige Meisterwerke mehr geben, die nicht von einer hand in die andre gingen, und die deutsche lesende Welt und die geselehrte dazu wären dann weiter, als man sie gegenwärtig sieht. — —

Ferner negiert Beflagter, baß Klägere und Klägerinnen Satiren nicht faffen könnten. Anlangend Klägere, so halten solche bas ganze Jahr die politischen Beitungen — wenigstens die Erlanger, die Wiener, die Prager, die Bahreuther und

bas politische Journal — mit, welches wol die feinsten Satiren sind (aber auch die bitterften eben barum), die auf ben ganzen Welt= und Zeitlauf können geschrieben werden, gesetzt auch, vieles wäre in besagten Blättern wörtlich mahr.

Anlangend Klägerinnen, so hätte adversantischer Seits angegeben werden mussen, ob solche erwachsen und verehlicht. Denn in diesem Falle stehen sie Tabackbrauchen, Toben, Sastiren und alle Unarten der Männer leicht aus. Klägerinnen kommen den Truthühnern nahe, die in der Jugend, zärtlicher als jedes andere Federvieh, in Wärmkörbe gebettet und auf keinem Steintisch — weil sie sich sonst die Schnäbel zerhacken — gefüttert werden mussen, die aber in reisern Jahren Wind und Wetter und alles vertragen. —

Drittens ift bas Begentheil fur Beflagten eine Unmog= lichfeit. Abbifon ergahlt von einem Menschen, ber, wie Jupiter, eine Biege gur Unime gehabt, und ber beswegen noch in feinen reifern Jahren, wenn niemand bei ibm in ber Stube war, immer einige Biegenfprunge gemacht. Auf Beflagten bat fich ein bergleichen Bodsfuß ftatt eines Bobagra's ver= erbt, und er muß fich nun immer mit einem ober bem an= bern Sprunge helfen. Er benft, es fchabe ihm nichts, ober weniger ale ber Ernft, ba ber lange ernfte Bart bes Philo= fophen bem Barte ber Juben gleicht, ben fie - anftatt bag ben beschornen Bafferpubeln ber ibrige gum Schwimmen fteben bleibt - blos zum Erfaufen behalten. Er läßt vielmehr unverholen, was er bamit haben will - Unterthanen nämlich. Als ber Pring Antiochus Rantemir in feinem amangigften Jahre feine erfte Satire - wiber ben ruffifchen Bobel, ber fich gegen bie neue Belle fperrie - ausgearbeitet batte: fo honorierte ibn bie Raiferin Unna bafur mit einem Ehrenfolde von 1000 Bauern , mobei fur bie Drudfeite mehr als 70 Bauern gefommen fein tonnen. Beflagter will fich, ba er, ohwol im 45sten Kapitel bes Gesperus nobilitiertund geabelt, gegenwärtig nichts zu regieren hat als sich selber, nach und nach einige Unterthanen und Bauern erschreiben, die ihm die jegige Zaarin leicht abstehen kann, wenn fie bedenkt, was — zumal aus Kurland — sie hat, und was er

Biertens follte boch jeber lieber alles aus ber Acht laffen als biefes: ein befdriebnes Leben ift von einem geführten blos im Boben verschieben, worauf bie Gigner bavon ftehen, und ber bei ber Biographie in Lumpenpapier besteht. Das Den= fcbenleben wird nun offenbar unter ber Alequator=Linie aeführt, Die ber eilige Wechfel mit Winbftille, Sturm, fliegenben Tifden, himmelblau und Bewittern bezeichnet; über biefen Bechfel wird bie Geele nicht eber erhoben, als bis er verfleinert und zusammengezogen unter ihr liegt. Dem Menfchen fommt aber feine Qual und feine Freude zu groß vor, weil er erftlich Tage und Wochen braucht, bis eine von beiben fich burch feine Scele gezogen, und zweitens, weil bie Mitteltinte und ber Salbichatten fo breit ift, ber fich zwischen beide trennend legt. Wenn nun bie Boefie Geufzer und Freubenthranen, bie funf bunten und bunfeln Alfte bes Lebens mit fcmalen Mitteltinten, mit verfleinerten Bwifchenraumen in wenig Minuten burch bie Gecle treibt: fo ftellt fie ben Den= fchen auf bie Unbobe, auf ber er am Ende bes Lebens über. Die eingeschrumpfte Bergangenheit blidt, bie vorher eine auß= gespannte Bufunft einnahm. Der Menfch ift im Ernfte nicht humoriftifch genug, und im Scherze nicht ernfthaft genug. Richt nur bie Wahrheit besteht aus allen Dlenschen-Spftemen. aufammengenommen, wie nach Buffon und Rant bie Sonne bie verschiednen Materien ber verschiednen Blaneten, bie um fle fliegen, in fich vereinigt befaffet: - fondern auch bas rechte Berg ift aus allen ungleichen Befühlen gebaut unb tragt ein Beltall nicht als Rrone, fondern als Stufe.

Daher macht ber schnelle Wechsel zwischen Ernst und Scherz nur ernster, und wenn man bas Buch eines Englanders, worin bieser Bechsel herrscht, beschließt, bentt man, es sei bas Leben \*).

Daber bringt es ben Beflagten oftere auf, bag bie arttifden Deutschen, gleich Bunben, in einem fort recht marm (pathetifch) gehalten fein wollen von Autoren. frei, eb' er bas thate, bag er feine Berte gu Bunbftricen und Löthröhren machte, um Reverberierfeuer anzuschuren. wollt' er fie lieber zu Bapierfaden \*\*) fitten, um eins ausausprigen. Dan fcheint auch gegnerischer Geits gang und gar nicht baran gebacht zu haben, bag Beflagtens Werfe bem Leben ber Menfchen gleichen, beffen fcboner Wechfel mit fchwargen und weißen Thaten auf eine finnbildliche Urt in ben Bariagionen ber Gefete auf Schwarz und Weiß fo beutlich nachgeabmt wird, bag folde - bier niftet freilich ein Gleichniß im andern - bem turfifchen Roran nacharten, in bem eine Denge Stellen, Die ber Teufel bem Propheten inspirierte weil ihm ber Engel zu eilig biftierte - nach ber muhammebanifchen Meinung eingeschoben fteben, bie aber nichts ichaben, weil ihm Gott wenige Seiten barauf wieber Stellen einflößte, bie jenen obigen binlanglich wiberfprechen. In unfern Gefet = und andern Buchern arbeitet oft ber Teufel erft bin= ter Gott und fdreibt als Beflagter ben letten Sat; und bas macht uns alle ungemein fonfus.

Beflagter wieberholt nicht nur bie obige Bitte, ihn bei feinem Rechte zu fchugen und von ber Rlage zu entbinben,

\*\*) Der Bergmeifter Cofcher hat eine Bafferfchleuber, bie Bas pierface voll Baffer ins Feuer wirft, befanntlich erfunden.

<sup>\*)</sup> Die nahe Berwandtschaft zwischen Gumer und Ruhrung foll in einem größern Raume als bem obigen einmal ihren Stammbaum finten, beffen Zeichnung ich mir vorbehalte.

wie von allen Schäben, sonbern setzt auch die neue hinzu, baß eine löbliche Berghauptmannschaft Klägere ordentlich zum Lessen seiner Satiren, so wie sie durch Gefängniß zum debitoconjugali können gebracht werden, durch Stubenarrest anshalten möge; er will sich übrigens seinen Gegenbeweis, fremde Schwüre und allerlei rechtliche Nothburst hiemit vorbedungen haben. Desuper."

Als ich protofollarisch vernommen war, mußte der kläsgerische Mandatarius auf alles replizieren. Ich will das ganze Berfahren bis zum Bescheibe nur mit halben Worten mittheisten. Ich replizierte als klägerischer Anwalt — duplizierte sossort als Beklagter — sogleich hinterdrein war der Anwalt mit einer Ariplik bei der Hand — der Beklagte später mit einer Duadruplik — der Anwalt wollte sich noch einmal mit einer Duintuplik in die höhe richten — aber der Beklagte warf ihn völlig um mit der Sextuplik, nach welchem Verfahzen denn endlich recht gut zum Bescheide konnte geschritten werden.

Se wird von keinem gescheibten Manne angesochten werben, daß ich ben Bescheid felber ertheilte an beibe Barteien.
Sin solcher Mann schließt: wenn ber Mensch in Gewissenssachen Richter und Thäter und rechtlicher Beistand und advocatus diaboli zugleich sein darf, so wird er in viel geringern Rechtshändeln noch leichter eine solche Betterschaft und
Sozietät sein können. Warum soll ein Abvokat daß, waß er
auf eine ehrliche Weise in der verschiedenn Gerichtshaltereien
vereinzelt ist, Nichter in der einen, Abvokat in der zweiten,
Partei in der dritten, nicht in einer und derselben auf einmal
in einem Simultanum vorstellen, und so allein ein Kollegium
voll vota curiata formieren?— Die Wöglichkeit davon leuch-

det einem jeben ichon aus ber Wirklichkeit ein. Gin Fürft ftellt nicht nur baufig eine folche Dreis, Biers, Funfeinigfeit leicht vor, fondern in ber That ift feine Berfon oft ein Perfonale von einem Bergoge, Markgrafen, Grafen und Ritter auf einmal, nicht zu gebenfen, bag er zugleich bas gange Bolf und bas Dberhaupt beffelben reprafentiert, welches lettere er felber ermählt und voziert; baber ift fein Wohl ftete bas Wohl bes reprafentierten Bolfs. Auch fest eine folde Rorvoragion in Ginem Rorper, eine folde Ginheit bes Drie nicht bie geringfte Ginbeit ber Banblung voraus : ber beutsche Rai= fer fann nach bem Staatbrechte berfelben Dacht als ungaris fcher Ronig Subfibien ichiden in einem mifflichen Rriege, ben fie mit ihm als öfterreichischen Bergog führt, indeß er als beut= fcher Raifer Die bochfte bewaffnete Neutralität beobachtet. Doch ein Beifpiel: Wenn bas Regierungsfollegium in einigen ganbern Memter mit gemiffen Rubniegungen verlichen bat, fo muß man beim Rammerfollegium um ein zweites Defret, bie Sachen zu befommen, nachsuchen, und bie Supplit lautet fo : "Da mir Em. Durchlaucht befagte Rutniegung bewilligt ba-"ben, fo bitt' ich Em. Durchlaucht, mir folche wirflich gu "geben." Supplizierte Supplifant nicht, fo fonnte ber Burft Diefelbe Cache, bie er als bie eine moralifche Berfon ibm gugestanben, ale eine zweite ibm entziehen. Go find auch gang verschiedne Gefete von einem und bemfelben Befen, aber von verschiedenen moralischen Bersonen und Unioten, Die es in feiner XXger Union und in feinem Churverein befaffet, ftattbaft.

Dennach tonnte gegenwärtiger Berfaffer, zumal als naturlicher Dauphin, die elende kleine Berbrüderung von Richter und Parteien, als fein eigner Drilling, ohne Muhe vorftellen; und die fürstlich Scheerauische Berghauptmannschaft ertheilte beiben Barteien folgenden merkwürdigen Befcheid: "Auf Klage, Antwort und erfolgtes Berfahren in Sachen "ber Lefer und Leferinnen, Klägeren, an einem, Jean Paul, "Höfer Buchermachers, am andern Theil, gibt die fürftl. "Scheerauische Berghauptmannschaft folgende Refoluzion:

"Daß Beklagter, Jean Baul, Buchermacher, nicht be"fügt sei, in seinen historischen Bilderfälen mitten unter Da"men Spaß, oder Extrasachen, oder andere Sprünge mit sei"nem ererbten Bockssuse zu machen — daß ihm aber in Be"tracht, daß er mit besagtem Fuße behaftet, und daß alle Böl"fer Traumseste und Narrenseste hatten, und daß man noch
"jetzt bei Weinlesen, auf der Themse und beim Ankerauswin"den daß Necht hat, Stachelreben vorzubringen, daß in die"sem Betrachte Beklagten unbenommen bleibe, hinten an sei"nen Bildersaal ein Wirthschafts- und hintergebäube (obwol
"in einiger Entsernung) anzustoßen, um da sein Wesen zu
"treiben und seinen satirischen Tabacksrauch ohne Schaben
"der Damen, denen sonst die Schminke absließet, auszublasen.
"— Ferner resolvieren und erkennen wir:

"Daß Klägerinnen, in Erwägung baß die Last bes Kin-"bergebärens, bes Kinderfäugens und ber Haushaltung sie "schon bis an die kalte Erde niederdrücke, von der Lefung "seines satirischen Appendixes gänzlich befreiet und eximiert "sein follen —

"Buchermacher in fein Filial nachzusolgen und ba zuzusehen, "Büchermacher in fein Filial nachzusolgen und ba zuzusehen, "wie er springt und sest, besgleichen die wenigen Bickels"berings - Pillen, die er unter bem Springen zuwirft, zu bes "zahlen und hineinzuschlucken, angesehen schon bei ben Aegppsuchen bas ganze Bolf monatlich etwas zum Laxieren nehmen

"muffen\*). — Wornach fich zu achten. Publiziert Gof, "ben Schalttag 1796."

Berghauptmannfchaft allba.

. .

Mit biefem Defret eines hochft venerierlichen Berichteftanbes bin ich jett fattfam gebeckt und laffe nun ohne Schen mein fatirifches Bospitalfchiff neben ber biographifchen Gilberflotte berlaufen. Das Ebift (edictum perpetuum) bes Berichtshofes nimmt mir gwar bie Leferinnen, fur bie jest bie Satire nur ein Rudenwind ift - fle gaubern febr, und icon nach Bodin 1. 2. c. 2. de daemon, fonnen Bauberinnen fein Galg ausfteben - aber boch fammtliche Leferschaft muß nach bem publigierten Urthel bes Juftigbepartements in meinem Bulverthurm, ben ich abgelegen von ber biographifchen heiligen Stadt erbauen muß, bei mir ausharren und mir zuschauen. 3ch erwarte mit einiger unschuldigen Schabenfreube, mas nun bie fleinen Runftrichter nach einem folden Erfenntniffe eines boben Difasteriums etwa anzustellen gebenfen; ich aber fann faum bie Minute erharren, mo ich mich bor mein Ruden=Pofitib fege und meine Durfis pororgle, ganglich bebeckt von meinem Wetwa und Arret. -Die folgende Satire ift zwar bie erfte; aber bie im nachften Buche ift bie zweite - und fo merben in allen meinen Berfen bie Catiren in fortlaufenber Signatur fortgegablt: bent bie Appenbiges haben fammtlich, wie größere Bulfane, eine gebeime Berbinbung.

<sup>\*)</sup> G. Brudmanns Bergleichung ber alten Erziehung mit ber beutigen.

## Erfter Appendig.

Die Salatfirchweih in Oberfees, ober frembe Gitelfeit und eigne Befcheibenheit.

Ich wollte biefe Kirchweih fcon vor einigen Jahren befchreiben; aber ich hatte niemals Plat. Gott gebe, baß ich bie Befchreibung fammt ben vielen Ginschaltungen nicht weniger zu Ende bringe wie dieses Buch. —

Bor 13 Jahren wurde ber gebuldige Juris Praktikant Wehermann, ber fast nichts einzunehmen hatte als die copiales für seine Schriften, die er selber mundierte, im Frühjahr so glücklich, daß ihm die ganze Gerichtshalterei Obersees ansiel, eine der besten im Lande, dem Kausherrn Dehrsmann belehnt und 4 Meilen von der Stadt gelegen. Ich und Wehermann wohnten in dieser. Er hatte mich lieb und kopierte ost meine Exhibita und oft mein Betragen; ich war freilich selber nur die lange Tangente seiner Zirkel, und er also eine kurze Kotangente; ich der Gypsaddruck, er mein Nachstich. Manche Menschen können, wie die Engländer, ihr Ich mit einem großen Ischreiben und den ganzen Tag Zugwerf und Buchdruckerstöcke um das große Ientwersen (als wär' es der Ansangsbuchstade des Universums), ohne daß ein fremdes Isch darüber erzürnt, oder sie Egoisten schilt:

bie Luft wird ihnen berglich vergonnt. Und fo war Bebermann; und ich gönnte ihm gern die hefe (Die Gerichtshalterei), die feinen ganzen Teig aufhob und über ben Backtrog trieb. Ich sagte zu mir: Je fürzer die Bahn ober auch bas Gesicht eines Menschen ift, aus einem besto höhern Tone pfeift er, wenn er brei Schritte barin gethan; so geben kurze Pfeisen hohe Tone, lange aber tiefe.

Ich erhörte baher mit Vergnügen die Bitte des Gerichtshalters, mit ihm nach Oberfees zu reiten, ob er sie gleich
in der eiteln Absicht that, mit meiner Gesellschaft groß zu
thun und zu prunken. Da nach den Theologen die Mohren, Chams Enkel, blos durch den Fluch Noahs so schwarz angelaufen sind: so hätte der gutmuthige Wehermann gern seinen Bedienten aus Liebe verslucht, wenn er ihn mit dem Fluche hätte, wie mit Beinschwarz oder Nuß, zu einem Kammermohr umfärben und schwärzen können. — Wir mußten einen Tag vor der Salatsirmeß, wer vor dem Johannistage, in
Obersees ankommen, damit am Kirmestage selber die reitende Jury, Wehermann nämlich, von dem Gerichtssprengel
die Huldigung empfing.

Alls er abstieg im Oberseser Schlofhof, fagte er laut vor so vielen zulaufenden Gerichts-Infassen: "H. Kammer"herr v. Torsaker, Großtreuz vom Seraphinen-Orden,
"schwiben Sie stark?" —

"Ich leivlich — fagt' ich — aber ber Gaul!" — — Das wird aber kein Mensch versteben; und es muß die Dede von ber Sache gezogen werden.

Es ift befannt, bag am Scheerauischen hofe ein Avanturier brei Bochen lang Cour und hohes Spiel machte, ber fich fur einen schwedischen Kammerherrn und Großfreuz vom Seraphinen = Orden ausgab, Namens Torfaker. Bufalliger. Weise (glaub' ich) fam ein authentisches Blatt aus Stodholm, das in einer halben Minute den Ritter begradierte und ihm den Diebsschlüssel und Irrstern herunterriß. Ich meines Orts halte diesen Berler-Nitter gleichwol für so ehrlich als die besten Michaels-Nitter in Spaa: er und diese sind viele leicht — wenigstens muß man das Beste präsumieren — halb von Berstand und sehen sich, wie viele Wahnsinnige sich für Kardinäle, Bersonen aus der Gottheit, für Mond-Sonverains, für Töpfe, haferkörner hielten, wirklich für Ritter an. Oft aber bent' ich mir's so: da der Pabst, außer den Kardinälen, die er laut kreiert, stets noch einige leise (in petto) erschasst, die aber, wenn er ihnen nach langer Zeit die laute Kreazion gewährt, den Rang nach der Zeit der leisen haben, so ist's eben nicht unvernünftig, wenn man diese stumme Erenennung zu Nittern, zu Marschällen, Marquis ze. bei allen solchen voraussetz, denen keine fehlt als die laute.

Inzwischen ging ber G. v. Torfaker zum Teufel, und bas in solcher Gile, baß seift Kleid sammt Kette und Stern bem mattre d'hotel zustarb, vor dem er jenen Kanarienvogel bisher nachgeahmt hatte, ber (wie Göze berichtet) bei einem Kausmann bas Geräusche gezählter Thaler recht täuschend nachäffen lernte. Der Wirth, ber vom schwedischen Kanarien-vogel weiter nichts erhalten hatte als bas leere Geräusche, hielt sich an die Ordenskette und ans Kreuz, die er für Geld zur Schau, zur Miethe, zu Kause zu geben gedachte. Er streckte mir die Nitterwürde für 18 Gr. rhnl. auf brei Tage vor.

Eine Stunde vor Oberfees legt' ich mich felber an bie schone Orbenstette, die fich mit 11 golonen Engelköpfen (jeber fechstach beflügelt, ober mit 6 floffebern) und mit eben so viel Patriarchalfreuzen herniederringelte; dann warf ich bas blaue gewässerte Band über, ben Tragriemen des Ordenstreuzes, auf bem eine blaue Rugel die Buchstaben J. H. S.

aufwies. — Es wurde mir auffallen, wenn ber König von Schweben ober die schwebischen Reichsstände mit mir handel darüber ansingen, daß ich mich in Obersees für einen wirklichen Seraphinen-Ritter ausgegeben: denn erstlich that ich die Sache blos dem Gerichtshalter zu Gefallen, damit er sich vor den Oberseesen mit der Begleitung und Freundschaft eines Großtreuzes ein ungewöhnliches Ansehen geben möchte, und zweitens wundert es mich fast, daß der König und seinen Stände so wenig erwägen, daß ich ja nicht einen schwedischen Ritter und Kammerherren nachmachte und nachässte, sondern einen Alfen von beiden, den Avantürier. Sen um diesen mit gleicher Münze abzuzahlen, verstellt' ich mich in diesen Bersteller und wurde der Nachdrucker des Nachdruckers, so sehre auch meine Eigenliebe vielleicht unter seinen Ordensstern und Schlüssel litt. —

Unfer Jagbichloß - gleichsam eine Bagatelle vom Bringen von Artois, eine Solitude - mar binlänglich geraumig, leer und fuhl. Der Gerichtshalter gab mir 9 Bimmer ein, in beren torigellifchen Leere nichts mar als ich felber; er befeste mit fich nur 7. 3ch machte 9 Flügelthuren auf und wandelte im Rorfo und Korridor eines aus 9 Bimmern erbaueten Saales bin und ber; ber Berichtsbalter macht' es in ber Salle und Sand = Allee feiner 7 Stuben eben fo, und fo oft wir an einander fliegen, lachelten wir zugleich, und ich fagte ju Wegermann: "Wir tonnen noch ben Berftanb " verlieren über bie Ehre; aber groß ift ber Menfch bienie-"ben." - Draufen ums Esturial lag bas berrliche Dberfees, bas in Rufland nun langft ju einer Stadt promoviert hatte, ba es ein Dorf mar - wiewol es jeber fcon fur eine halten fonnte, ber bebachte, bag es in Theben nut 100 Thore gab, hier aber fo viel Thore und Ginlaffe, baß jur Mauer wirklich fein Blat ift. 3ch machte ben Juftigiat

auf ben Mangel alles Steinpflasters ausmerkfam. "Man "würd' es nicht (sagt' ich) von der Stadt Obersees weg"gerissen haben, müßte sie nicht täglich Belagerungen und
"Bomben vorbauen. Ich seh' auch schon Düngerhausen zum
"Schutze beschoßner Keller." Ich gestand es dem Avordaten, ich sähe nicht, warum blos London alle die Dörser, an die seine Gärten und Gassen stoßen, als seine Mittelstücke und
Ansähe anschrauben und sich damit groß und breit machen darf, Obersees aber nicht; sondern ich glaubte vielmehr, die Stadt Obersees soher nicht; sondern ich glaubte vielmehr, die Stadt Obersees soher nicht; won als eine andere die um
sie liegende Stusensammlung von Oörsern, die nur durch einige Wiesen wie durch Gärten sich von ihr trennen, zu ih=
ren 10 Vorstädten schlagen, und Er sei in meinen Augen der Stadtrichter. Er versetzte: "Es ist doch nicht Ihr Ernst."

Im Schlosse wohnte niemand weiter als ber Schloßehauptmann und seine Natten und "Beibsleute." Er war ein Bauer und ber Bruber und Sequester seiner Schwester. Sie war die Braut des Schulmeisters, wollt aber seine Frau — ob sie es gleich ihren seligen Eltern versprochen hatte — nicht werden, weil sich mit dem Schuldiener ein hitziges Fieber gleichsam gerauft und ihm nicht so viel Haare gelassen hatte, als ein Truthahn noch in der Pfanne anhat. Ihr Bruder war ihr von der Obrigkeit gesetzer Sequester, damit sie kein fremdes Handgeld, d. h. keine fremde Hand, unterdessen nähme: denn keine Liebe — selber die erste, fünste, neunte nicht ausgenommen — hat ein Mädchen so schnell als die zweite.

Ich und ber Gerichtshalter waren so glücklich, baß fie unsere Seidudin, Jagblafain und Abjutantin war; man balge ober schäle die Benus Urania aus, hänge ihre haut einige Tage im Sommer and Trockenseil zum Ginlaufen und ziehe ber Göttin ben burren Ueberzug, die Nachtkleidung, wieder an

und seh' ihr ins Gesicht, so hat man — unsere Eva. Es war an ihr, wie an andern Schwanen, alles herrlich, netk und weiß, nur die Haut nicht. Ich weiß kein größeres Lob ihrer Schönheit, als dieses, daß der Berfasser und Seraphinens-Ritter Torsaker, als die jungen Bursche von Obersees in den Schloshof kamen, um ihr — sie nahm gerade einigengroben Stützlen die Stuhlkappen ab — wie den andern Mädschen, seidne Kloskeln und Flügeldecken und Berlocken sür die Burpursahne des Maienbaums abzudetteln, kein größeres Lob weiß ich für sie, sag' ich, als daß ich meine seidne Neise-Krawatte aufknöpste und herunterzog und ihr hinreichte mit den Worten: "Schent' Sie es dem Maienbaum in Ihrem Namen." Sie wollte nicht, sie mußte aber. "Man kann in "unsern Tagen, sagt' ich, leicht à la Hamlet gehen."

Ich habe oft meinen Freunden abgerathen und vorgehalten: "Man muß Frauenzimmern und Leuten von höherm "Stande nicht den geringsten Gefallen thun, um etwan ihre "Liebe damit zu erbeuten, wiewol man's thun kann, um seine "zu zeigen. Denn beide sind so sehr an diese Bersonensteuer", und Landtare gewöhnt, daß man sie zehnmal mehr eins", nimmt, wenn man sich von ihnen eine Gefäligkeit — ers", weisen lässet." Ich sühre diese ewige Theorie und Sahung nur an, um zu bemerken, daß sie grundfalsch ist, wenn man sie auf geringere Mädchen appliziert: diesen kann man ohne allen Schaden die besten seiden Schunpf= und Halbtücher zuwerfen und zollen.

Es ging jest gegen Abend: die Sonne feste ihren legten Tage- und Frühlingsglang herrlich in bewegliche Evelsteine auf den von Floßfedern geschlagnen Wellen um, auf den grünen Fensterscheiben, auf den wankenden Laubenhälfen, auf den durchsichtigen Gipfeln und auf einem Wölkchen, nahe an ihr und der Erde. Sie hätte sich, wären jemand im Dorfe awei Tropfen in ben Augen gestanden — welches bei ber allgemeinen Bigilienfreude fein Bunder gewesen ware — in bie Tropfen aufgelöset und sich als eine Goldsoluzion ans dammernde Auge gehangen.

Wenermann martete, bis bie Jugend bes Dris fich bei ibm eine Erlaubniß auswirfte, ben Maienbaum als einen Schlagbaum ober ein Schugbret ihres Freudenftrome aufzugieben : bann, nach ber Bermiffion, fonnten wir ins Dorf binuntergeben zum Maienbaum. Belches Luft-Felbgefchrei! Wie erheben fich alle Bergen zugleich mit einem Baum! Befre Baumbeber, als bie, bie ibn fonft umfturgten, find jest bie Bettaufhelfer bes liegenden Freiheitsbaums, und ungablige Stäuber richten ihn empor, gleichfam als ein Ginnbild eines guten Staates, oben mit einem hangenben Garten grunenb. mit einem Gipfelput von feibnem Orbeneband = Taumerf, mit bunten Bramfegeln gum Steben, mit einer rothen fnarrenben Freiheitsfahne und einem rothen Sahne, und mit einem gleigenden Stamm, berrlich gefchalt und abgeblattet und feft in die Erbe, ohne Burgeln, eingeschraubt und eingestampft. Als ber Sixtinifche Dbelistus in Rom fich aufrichtete, mar ber Larm eben fo groß, aber nicht ber Jubel, und bie Romer hatten nicht fo viele Schmerzen in Die Blucht gefchlagen, baß fie, wie die fleghaften Dberfeefer, um die Giegesfäule tangten. 3d und ber Stadtrichter waren, ungefahr 30 Schritte bavon, gludlich: er war's, weil er vor allen Leuten neben bem Ram= merberen v. Torfater ftand und beffen feraphifches Baternofter aus Ropfen frei angreifen burfte, nicht zu gebenfen, bag auf morgen ber Untritt feiner Regierung über bie gange Bolkennenge fiel - ich war noch gludlicher, benn ich fab in einem fort meine Stipendiatin an, Die fcone Eva, und bewunderte in ber Dammerung ihren Teint (benn es gibt feine: beffere fineftiche Schminke bei David Schirmer in Leipzig, als

mein turges Geficht), und zweitens fah Eva in einem fort auf nich und zeigte vielen ihren Mazen und Wohlthater.

Welche Ginheit bes Intereffe, welche richtige Anoten, bie auseinander muffen, bringt boch eine einzige fcone Geftalt für einen fremben Baffagier, ber fie festzuhalten fucht mit Bliden ober Fingern, in bas gange verwirrte, mit Afteurs bevölferte überlabne Theater eines fremben Drts! - Steht eine folde Conne noch unter bem Borigont, fo ift ber gange Ort ein obes froftelndes Schattenreich, und man hangt fein Berg an nichts weiter als an bie Bferbe, bie einen aus bem Orfus ober Sabes gieben. In einem folden jammerlichen Kalle bin ich aar ein ordentliches Bindei ohne Dotter; es ift - außer bem, mas ich schulbig bin - nichts aus mir berauszubringen, ber Birth mag mich mit feiner Bruft anfigen und anbruten, wie er will. - Singegen, wenn ber eleftrifche Funte eines ichonen Auges, Die aura seminalis einer ichonen Stimme über ben Bind-Giergang fahrt, wie pulfieren ba taufend puncta salientia im Ropf! Und bie beften Beban= ten werben flügge und schwingen fich auf!

Ich war auf nichts so begierig, als auf ben Schulmeister zu treffen, ben Bräutigam ber Dauphine und Freya. Denn ich hatte vor, wenn er etwas taugte, für ihn zu arbeiten und einen schönen Ankerplat in ihrem jungen Gerzen für ihn zurecht zu machen, und mich beshalb in letzteres selber zu bez geben und einzuschleichen. Ich konnte präsumieren, wenn ich an die Bille, den Schulmeister, mich als Silber anlegte, so dürfte sie ihn in diesem Behikel leichter ins Herz hinuntersbringen.

Die Geschichte wird noch viel intereffanter.

Wir gingen inzwischen nach Sause; ber Stadtrichter bachte und philosophierte unterweges und merfte an: "Die "armen Leute bilben fich Königreiche auf ihre abgeschälte

"Stange ein; jest mocht' ich wiffen, wie fie fich erft geberbe-"ten, wenn fie einen betrachtlichen Poften im Staate beffeis "ben follten, ober nur meinen."- "Der vollenbe, S. Stabt-"richter, wenn folde Rleinftabter lange Orbensbanber unb "brei Rammerherren= Rnopfe tragen burften. 3ch bent' aber, "fie blieben bann nicht lange bei Berftand: ach, es ift fo "leicht, ein Rarr zu werben! - 3ch babe in großen Stab-"ten die bescheibenften Dragoner gefannt, welche wie Frofche "aufliefen, wenn fie auf bem Theater bei ben Ritterfchaufpie= "len ftumme Beimer machen mußten, ober andere Juftig= "perfonen von Belang." - Wir arme Teufel allzumal bur= fen entweber alle prablen, ober feiner. Bei Gott! ich that im vorigen Berbft Unrecht, bag ich über bie vielen Runftgartner aus mehren Stabten ben Stab brach, bie fammtlich in bie fetten Stachelblätter einer Aloe ihren Ramen ale in ein Buch bes machfenben Lebens eingefägt hatten. Der Rame eines Menfchen muß irgendmo haften wie in einem Belobungspatent; und ich betheuere, verewigte ich nicht ben meinigen auf Schrif= ten, ich murbe ibn auf ber Sofer gefrornen Saale einfragen und einfahren mit bem Schrittschub - ober ( mar' ich ein andrer Brofeffionift) auf Deffer = und Degenflingen - auf Fenfterscheiben - innen auf Gefangnifigittern - auf einen neuen Darm ober Wurm barin, ben ich zuerft entbedte, und ben bie Gelehrten nach bem Namen bes Erfinbers nennen mußten - ober (war' auf ber Erbe nichts Reues mehr) auf einen neuen Rlecks im Mond, ober Funken am Simmel als Ebelmann auf bas Saleband meines Sunbestalles - als Buter ins hutfutter - ale Tifcbler buntfarbig an Garge und als Leiche an meinen eignen, bamit ber Sterbliche und feine Unfterblichfeit neben einander hinuntergingen und gufam= men verftäubten. . . .

3ch fann ben schweren Gebanten nicht ertragen, bag ir-

gend ein Mensch und Mitbruder, und wär' er noch so wenig, so ganz vergessen sein soll durch so viele Jahrhunderte hins durch, daß die Heere der Jahre und Menschen so unachtsam über seinen unbedeckten anonymen Staub wegschreiten sollen. Es gibt aber einen Trost für uns alle, und daß ist der, daß, wenn unser Gedächtniß und unser Namenszug auf der Erde ausgewischt und ausgetreten ist dis auf den letzten Endbuchstaben, daß es dann gleichwol, so wie des edlen Friedrichs II. Name als astronomisches Sternbild in ewigen Sonnen brennt, noch ein unendliches Herz gibt, in dem die Namen seiner kleisnen Unsterdlichen in lichten Zügen glänzen und nie verlöschen. Und der kleinste Mensch empfängt von ihm zwei Unsterblichsfeiten auf einmal. Gleichwol, oder eben darum, sollten wir den niedrigsten Menschen-Namen nicht zerfallen lassen. —

Abends trug uns die wandelnde Phygmalions = Statue das Nachtmahl und Herrenbrod auf eine lange Herrschaftstafel im luftigen mit Abendröthe und Abendfühle verschönerzten Refektorium. Ich und der Stadtrichter konnten und über die Tafel nicht mit Gabeln erreichen. Eva's Reize drehten sich um uns blendend, wie Spiegel in der Sonne und wie umlaufende, gleichsam Zuwelen auswerfende Kronenleuchter: sie war, ob ich gleich ein Seraphinen-Ritter war, doch gegen den Gerichtshalter ehrerbietiger und stummer, weil sie unter seinem Zepter stand, und weil er weniger mit ihr sprach als der Ritter. — Aber den Salat schleppte der Sequester herzauf: "Die Kanaille — sagte der Bauer — verstedt sich "drunten und will nicht eher was bringen, die der Schulz"meister wieder 'naus ist."

Dieser kam vorher herein. "Es ist mein Aftuarius ju-"ratus (fagte Wehermann) Namens Schnägler." — Aus einem Räberwerk von Räberthieren und aus einem Teig von vibrierenden krabbelnden Infusions = Thierchen war er zubereitet; er fchnellte fich wie ein Rafer weiter und fchien ein auf bie zwei letten Bufe gestellter Bielfuß zu fein, an bem im Geben bunbert mußige wagrechte Buge ofzillierten; er batte auf ber Stubenbiele ben Bana bes Springers im Schach, und jeber Geffel mar fein Reitstuhl und Schautelpferb. Er mar zu allem, mas fein Bringipal wollte, icon fertig - gab jebe Antwort fonell breimal bintereinander - wollte alles machen, batte fcon alles gemacht - fein häufiges Gelah und feine clausula salutaris mar: "Gi, herrlich und gut!" - Er erbielt fich babei auf nichts als auf ben ichautelnden Tuffpiten. - 218 Bevermann mit ihm fertig war, fragt' ich ibn: "Wie ich bore, S. Rantor Schnägler, hatte Er eine recht "bubiche Braut?" - "Gi, fagt' er, ich habe fie noch - fie "ift gegenwärtig fequeftriert, und ich bin ihrer gewärtig no-"lens volens. Das Fieber hat zwar mein Saupthaar mitge= "nommen; aber ich feb' fonft gut aus. Gnabige Berren, es "bat mir weiter niemand bie Suppe eingebrocht als ber Ran= "zenabvotat bruben, ber fett auch an fie." - Dit einem Guler'iden Roffelfprung war er über bas Stubenichachbret binüber und fagte am Fenfter: "Ja, ja, fle folagen bem bo-"fen Menschen bie Pflafter noch über; fie haben ihn erft ge= "ftern braun und blau geprügelt." -

"Das muß morgen scharf untersucht werben", sagte ber Stabtrichter freudig.

"Ei, herrlich und gut! Es ift nur ein schlimmer Bo"gel. — Er möchte aber immer einen Zopf haben, so lang
"wie mein rechtes Bein, er hätte mir nichts anhaben sollen;
"aber ber Teusel red't aus ihm, und er machte ber Eva
"weiß, er zög' in die Stadt und machte Abvokaten-Schriften,
"und bann, wenn er unser H. Gerichtshalter ware, so kam'
"er wieber heraus, und bann, sagt' er, sei Gott bem Obersee"ser gnäbig, ber nicht sechs Neverenzen macht, wenn ich ober

"meine Frau zum Fenster 'naus niesen. Aber aus bem "Schulmeister, fagt ber Lügner, kann nichts mehr werben; "gnädige herren, Sie sollten einen ober ben andern geistlichen "Bers sehen, ben ich Gott zu Ehren bichte." Ich will ein ganzes Lieb bavon sehen, H. Schnäzler, fagt' ich und zog mit bem erstaunten Dichter zum Schlosse hinaus. Er kam nicht eher als vor dem Fenster des Ranzenadvokaten zur Besfinnung, wovor er mich bicht vorüberführte.

In feiner Stube, bie fein anbres frangofifches Schloß batte ale ein otaheitisches, nämlich frembe Chrlichfeit, mar, wie fie, alles offen, nämlich alle Gefangbucher, bas Berliner alte und neue, bas Bahreuther alte und neue, bas Scheerauer alte und neue. Befanntlich haben poetische Steiß= und Tuß= Geburten \*) wegen ihres fruhen Ablebens bas fcone Recht, in bie Rirche begraben zu werben - b. h. Berfe, bie nicht zum Lefen taugen, fonnen boch, wie bie alten, gefungen werben unter ber Orgel. Gleichwol war man in neuern Beis ten auf eine Blutreinigung ber geiftlich=poetischen Aber aus, und aus ben Gefangbuchern wurden Beilen, Stropben und Lieber ausgejagt, Die, obwol feinen guten Ginn, boch auch feinen fchlimmen hatten. Der Kantor Schnägler fing ingwi= fchen biefe burch ben Gefangbuchs = Bentilator entwischenbe fixe Luft \*\*) gufammen, bie ftets alten Liebern und ichalen Bieren ben Beift gibt; ich meine, er verglich bas alte und neue Befangbuch und fehrte bie fconen Stellen bes alten, bie Die afthetische Tempelreinigung aus bem neuen weggefegt batte, wieber auf einen Saufen und ichlichtete mirflich biefes Raffund Lefeholg zu guten besonbern Liebern gufammen.

<sup>\*)</sup> Beil ber Reim und bie pedes zuerst zur Welt fommen. \*\*) Fire Luft gibt befanntlich ben Bieren und Gefundbrunnen ben Geift.

konnte mir zwei schöne zeigen, die ein vollständiger index expurgandorum bes Bayreuth'schen waren. Es wurde gefruchtet haben, wenn man bei den Lieder = Unruhen in Berlin den singenden Insurgenten eine folche in Reime mit unendlicher Mühe zusammengeschobne Kolonie aller Stellen, die aus dem neuen Gesangbuch emigrieren mußten, hätte andieten können; Schnäzler zeigt uns in seinen Korrekturbogen, daß man eben so gut aus altdeutschen Bersen, wie aus den Archaismen und Phrasen altrömischer Berse — wie Gymnassaften thun — versus memoriales zusammenwersen könne. —

Ich weiß, in ganz Deutschland hatte kein Dichter einen so herrlichen Abend vor Iohannis, als der Liederdichter Schnäzler: er war so glücklich, wie Gellert, zu erleben, daß einmal der Rang zur Dichtkunft ging, nicht biese zu jesnem. — Ich versicherte ihm beim Abschied: "Und wenn er "mehr hitige Fieber bekäme als Haare, und so kahl bliebe "wie ein EntensCi, und wenn ber Nanzenadvokat ein Winswiereschlung und nauter Weichslädigspfen umbekäme, ich wüßte recht "gut, wer morgen Abends die schöne Eva hätte."

Ich bekenn' aber ber Welt, ich hatte nur die erste Galfte eines Plans ausgebauet; die Riffe und Baumaterialien ber zweiten foderte ich dem Ganblanger= Zufall als Baufrohnen ab. Es ift gleich einfältig, alles und nichts dem Zufalle ober ber Zufunft zu überlaffen.

Ich ging spät ins Schloß zurud mit einem ber auffallendsten Entschlusse; bem nämlich, an einen Reichs-Kanzlei-Berwandten in Wien zu schreiben.

Mit Einem Wort, ich that's am Morgen, eh' ber Stabt= richter aufstand. Ich nenne ben Mann nicht; aber ba er weiß, was ich ihm unter bem Bice-Kanzellariat für Dienste erwiesen, so wär' es eine kleine Erwiederung gewesen, wenn er nur mit bem Wappeninspekter\*) brei Worte barüber gesprochen hatte, ich meine nämlich über meine Anfrage, ob nicht ber Kantor Schnäzler zum Reichs=Poeten (poeta laureatus) zu kreieren sei. Ich kopiere hier aus guten Grünzben das ganze Schreiben.

Hochebelgeborner, Infonders 2c.

Ich sollte wol hoffen, baß Em. 20. sich noch ber 5 klugen und 5 thörichten Jungfrauen erinnerten, wovon eine von ben erstern ein gewisser Richter aus Hof (ber hier die Ehre hat, an Sie zu schreiben), und eine von den letztern Sie repräsentierten auf der Kölner Redoute. Denenselben hing das mals noch ein zweiter aus Weinreben gesponnener Flor vor den Augen; und über die gegenwärtige Jungfrau ließ seits dem das Schicksal viel schwärzere Nonnenstöre niederfallen. Diese schon Zeit, Freund, ist mit allen ihren 10000 Auen und Millionen Blumen nun wie ein Schat unter die Erde versunken.

Um auf die Absicht meines Briefs zu kommen, so hoff' ich, Sie sind noch mit unserm alten Wappeninspektor in Konnexion, und er am Leben, bessen Rath Sie in einer Angelegenheit einziehen sollen, die einen noch wenig bekannten Liedermacher, ben trefflichen Schnäzler, Schuldiener in Oberssees, betrifft. Dieser geistreiche Wann hat nicht nur aus alten Gesangbüchern alles, was aus ben neuen weggelassen worden, vollständig ausgehoben und zusammengehäuft, sowol einzelne Wörter als ganze Zeilen, sondern er hat auch —

<sup>\*)</sup> So ober Bappenfonig heißt ber Mann bei ber Reichshoffanzlei, ber bei ber Ertheilung ber Bappen barüber macht, baß feine Donatschniger gegen bie Heralbif unterlaufen.

was wir wol bei keiner kastrierten Ausgabe lateinischer erotischer Dichter sinden, in der hinten zwar alle anstößige Stellen stehen, aber isoliert, ohne in den geringsten Nerus gesugt zu sein — aus diesen weggeworfnen Stummeln, hölzernen Beinen und Krücken schöne Figuren musivisch zusammengelegt, von denen wol jeder Deutsche sagen muß: "Das sind geistliche Lieder!"

Infofern wird es Gie weniger wundern, bag ich wirklich gesonnen bin, bei ber Reiche = Soffanglei um die Reiche = Lite= ratur, ober um bie Burbe eines gefronten Boeten für Schnäglern nachzusuchen; besonders ba er eine eitle Braut bat, bie ihn nicht will, wenn er nichts wird. 3ch wende mich aber jest mit ber großen Bitte an Gie, fich unter ber Sanb beim Wappeninfpeftor ober bei einem Reiche = Soffangelliften gutigft zu erfundigen, wie ich meine Supplit eigentlich gut machen babe. 3ch fann mir bie verschiebenften Formularien gebenten. Die Sauptfache ift, ich weiß nicht, mas bie Reichegefete zu einem guten Boeten fobern, ba es zwei gang entgegengefette Arten ober Wege gibt, einer zu fein, ober feinen Ibeen bie Bergolbung ju geben, nämlich bie im Feuer und die falte. Bieht die Reichstanglei die fühlende Methobe por? Das mare gerabe bie von Abelung, ber nicht obne Bernunft bie Begafus-Reiter gleichfam gur Degrabierung un= ter bas profaifche Fugvolt ftedt. Bon einem großen Dichter biefer Gattung wirb, glaub' ich, verlangt, bag er ben Definizionen, bie er verfifiziert, bie fich aber burch ben Reim und burch bas Metrum von profaischen unterscheiben, eine folche Deutlichkeit ertheilt, baß feine poetische Welt fast wie bie phyfifche, nach bem Diogenes von Apollonien, blos aus frifchem Baffer befteht - ein Beftandtheil, bei beffen Schop= fung ber Schweiß bes Mufenfohns, fo wie bei anbern falten Biebern, nicht nur unschablich ift, fonbern auch gut und

fogar fritifd, anftatt bag bas Schwigen bes Dufenva= ters \*) fonft nichts anzeigte als Dieberlagen. Solche Bebichte fonnen nie flar, bell und beutlich genug fein, wenn fie jener Ralte, bie auch braugen an beiterften Tagen am größten ift, nicht Gintrag thun follen, welche auf eine unschäblichere Art, als ber phofifche Froft, Die Reigung jum Schlafe belebt. Abelung fieht recht gut, wie nachtheilig ber erichlaffen= ben Schreib = und Rurart ftarte Bilber und Mlugel find wenigstens bringt ber Lefer bie lebhaften Ibeen in ben erbeuteten Schlaf mit binüber und gewinnt nur einen mit Eraumen burchbrochnen, auffahrenben. - Daher bringt er fo febr auf Rlar = und Blanbeit, gleichsam auf eine beitere Luft, bie ju bunn ift jum Fluge. Rommt es vielleicht baber, bag in ber Mythologie ben Wagen bes Tages flügellofe Roffe gieben und ben ber Nacht geflügelte? - Es thut überhaupt icon Schaben - benn es wedt - bag man ein fub- . Iendes Gebicht nicht gang und gar aus reinen Reimen und Bugen machen fann, ohne Ginmijdung ber geringften 3bee, wiewol boch bie bouts-rimes und bie über Berfe geftellte leere Metra bie Möglichfeit eines folden Ibeals zeigen. Sylbenmag und Reim aber ift in biefer eblern Brofa nicht nur fein Fehler, wie in ber gemeinen Ruchenprofa, fonbern fogar eine wefentliche Schonheit und die größte. - Berfichert mich nun ber Wappeninspektor, bag bie Reiche = Goffanglei bierin bem S. Abelung nad = und beitritt, fo barf ich Schnäglern als einen folden fühlenben Boeten aufführen, als einen Bergol= ber mit afthetischem Mattgolb. S. Rath Abelung behaup= tet zwar, biefes fcone fuhle Beitalter ber beutschen Dichtfunft habe blos von 40 bis 60 gedauert; er ift aber leicht mit mei= nem Schnägler gurudzuschlagen, ber noch lebt und bas

<sup>. \*)</sup> Des Apollo ju Cuma. Cic. de divin. 1. 43.

Muster ber schlassen Gattung nicht blos barum ift, weil et unter solche geistliche Liebervichter gehört, die als figürliche zwitschernde Geuschrecken um die lutherischen Altäre in Gesangbuchs-Räsigen, wie physische um die spanischen, gehangen werden, sondern vorzüglich, weil er — anstatt daß jene fühsen Dichter ihr Frostwetter mit lauen Strophen unterbrechen und verderben, wie in die Winter schälliche warme Tage falsen, die die Vienen aus dem Winterschlaf reißen — sich niemals ungleich wird, wobei ihm freilich das meistens sinnslose Jusammenlegen des zerstreuten Auskehrigs sichtbar unterstügt. Einige solche Lieder durft' ich dem Gesuche anbiegen.

Es fonnte aber fein, befter Freund, bag bas beutiche R. Oberhaupt, ober bie R. Soffanglei mit ben Rraftgenies einverftanben maren, die nicht gur ichlaffen, fondern gur ftraf= fen Gattung geboren, und bie auf glubenben Pflugichaaren fowol bie Feuerprobe aushalten, als bamit bas Felb beftellen. Das ware mir unangenehm und ein fataler Streich. Denn Schnägler bat mit bem Phobus, ber ins glübende Beiden bes Rrebfes tritt, geringen Berfehr, er hat von Dichtern menig, bie in ben Beinicellen bes Metrums boch mit ungebundnen Flügeln fleigen, wie Saturn feinen gefeffelten Bugen mit offnen Flugeln nachhilft, ja, er ift nicht einmal im Stanbe - er murbe vergeblich anfeten - es nur gu ei= niger leiblichen Duntelbeit ber Bebanten gu bringen, mit ber immer Große berfelben verfnupft ift, wie am Simmel bie Planeten bie größten find, bie fich von ber Sonne ant. meiften entfernen. - Ch' er fich's verfieht, ift er faglich und gu fopieren. Da er ingwischen wenig Gebanten bat, fo mochte ibm boch vielleicht ibr Busammenbrangen leichter gluden, ba viele ber beften ftraffen Dichter nicht fowol Bebanten als Borte latonifch zusammenpreffen und ihren leeren Berfen. burch bie Rurge ein eignes Teuer geben, wie ber falten, leeren.

Luft burch Berbichten die Kraft bes entzündeten Schießpuls vers zuwächst, oder wie ein engeres Gefäß schales Bier zur geistigen Gährung treibt. — Inzwischen würde wenigen Kanzleiräthen ein solcher Beweis, daß der Schulmeister ein poetischer Selbstzünder ist, genug thun, wenn ich nicht den wichtigern Umstand — den ich durch ein medizinisches Attest bescheinigen kann — zum Beweise seines Talents auszusühren hätte, daß er das hitzige Fieber hatte und einen kahlen Kopf noch. Häupter aber, die mit Feuer und poetischen Goldadern durchzogen sind, und Berge, in denen beide durchlaufen, sind oben kahl und ohne Gewächse; und eine Glate ist, wie beim Zäsar, der wahre klassische Boden des Lorzbers. —

Da jeder Supplikant, der Graf, Fürst u. s. w. werden will, beweisen muß, daß er gräsliche oder fürstliche Einkünfte habe, so mach' ich mich schon darauf gefaßt, daß die R. Gostanzslei Beweise von mir sodern wird, daß Schnäzler ein Mann von poetischen Sinkünsten sei, und daß er entweder das Arsmenrecht habe, oder sonst aus der Almosenkasse Gelder erhebe. Dieß wär' an sich leicht darzuthun; aber glücklicherweise wird mir der Erweis ungemein leicht dadurch gemacht, daß er zusgleich ein Schulmann ist, dessen Berhungern ich bei der Kanzslei hossentlich postulieren darf, da diesen h. Geistes-Tauben und den poetischen Singvögeln gleich wenig hanf auf die Hansmühle ausgeschüttet wird. Reichliches Kutter macht aus Schwarzeröcken Rothröcke, d. h. Kardinäle, anstatt daß ungekehrt rothe Simpel vom hansschmausen schwarze Kedern kriegen.

Ich erwarte allerdings von der Billigkeit der Kanglei, daß fie mir nicht mehr für die Kreazion abfodert, als die Chursmainzische Neichs-Hof-Kanglei-Tax-Ordnung von 1659 den 6. Januar anseht, nämlich 50 F. Kaxe und 20 F. Kangleis Jura, zumal da ich die Schöpfungs-Kosten aus meinem Beu-

tel bezahle. Der Tax für die poetische Laureatur scheint mir überhaupt schon 1659 ein wenig hochgeschraubt zu sein, besonders wenn ich bedenke, wie viele Laureaturen und Dicheter-Batente oder poetische Wappenbriese bei den Rezensenten, die damit die Messen beziehen, für diese 70 K. zu erstehen wären; und wie wenig eine Laureatur abwirst: denn die Ausgen unsers Publikuns werden schon lange nicht mehr mit dichterischen Illusionen hintergangen, so wie den klugen Wlinden gemalte blinde Venster oder Thüren nichts weniger als verblenden und bethören.

3ch hoffe, bağ Ew. noch im Gundsfottgäßchen wohnen und bin zc.

Die Laureatin, Eva, ftellte jest ben Raffeetopf neben bas Dintenfaß, ohne im gering ften auf beiber gelben Inhalt anaufpielen. 3ch pries fie ins fcone Beficht, bag fie fich einen folden Sponfus ausgeflaubt, fur ben ich gerabe nach Wien ein langes Schreiben erlaffen hatte. Der Kronpring und Großfürft Bebermann trat zu uns und fagte, zum Glud fei ber Berichtsbiener und Liftor angelangt - bas Dberfees muß fich befanntlich mit einem geborgten Gericht behelfen - und ber Rangenabvofat fei um 10 Ubr vorgelaben worben, fich gu Alle Leute in praftifchen Memtern gewöhnen fich eine eigne wenig iconenbe Barte gegen Gemeine an : er fubr in Evens Beifein fort und meifterte fein gu boch aufgeballtes Bette und referierte, er babe gegen 1 Uhr einen Fall baraus gethan wie ein Querfad. 3ch geftanb, ich hatte mich leicht in meiner Bette-Empor und Montgolfiere erhalten, blos baburch, bag ich im Finftern bie Machtmupe ftatt eines Gentbleies in bie Stube fallen laffen - ich fonnte aus ber Beit, Die zwischen bem Loslaffen und bem Auffalle ber Dute verftrich, leicht bie gange fentrechte Tiefe vom Ropftiffen gur Diele berechnen und mich bann aus Borficht an bie Band jurudfiehen.

Allmälig liefen bie Unterthanen gusammen, bie Beber= mannen heute ihre Sand geben und bamit versprechen wollten, getreu unter feiner gu fteben. Aber er marf fchon, eh' er über bie bochfte Stufe gu feiner Thronfpige binauf mar. Brivilegien und Bermiffionen aus, g. B. für Rirfchen= und Bfeffernuffe=Weiber , benen er freies Weilhalten erlaubte. Die= fer Ludwig XVIII. erließ an die Reichsfinder feines Reichs von Machen bas ichone Rabinetsichreiben, bag beute - mo alle Saffer liefen - auch bie Orte-Feuersprite in Bang, Fluß und Sprung gebracht werben follte, wie in Frankfurt (bei einer viel wichtigern Rronung als ber gegenwärtigen) ein Abler aus bem Doppel-Schnabel Doppel-Wein auf die Untertbanen fprengt. Es find boch vorläufige Exerzizien und Brobefcuffe im Befehlen, einige Fahnenschwentungen bes Rommanboftabe.

Freilich find das bloße Komödienproben zur eigentlichen göttlichen Komödie; und sie werden noch kleiner, wenn man sie mit der ordentlichen Krönungsfeierlichkeit eines Gerichtshalters vergleicht, wo durch die Hand eines Mannes — unsers Weyermanns — sich vierhundert und zwanzig Oberseser Hande ziehen, um Treue zu geloben, und wo Ein Mensch 420 Schwüre einkasstert, ohne selber einen abzuleisten. Da seine Krönung und die Kirmeß auf Ginen Tag einsielen, so kam sie durch den allgemeinen Bolks-Jubel auch höhern Krönungen nahe, die keinen kleinern erregen. So goß auch die Athenerin auf den neuen Stlaven, wenn er zum erstenmal über die Schwelle trat, Früchte und Blumen nieder. Nero, Tiber und ähnliche Kaiser, die ihre Regierung mit einer sansten Debüt-Rolle anhoben, unterschieden sich auf eine schöne

Beise von Anfängern auf bem Theater, bie gern Thrannen machen, wiewol mit ber Beit jene und biese gescheibter werben.

Wenn nach Kant ber Sang zum sinnlichen Wohlsein bie allgemeine Krankheit und ber Knochen= und Tugenbfraß der Menschen ift, so wirkt ein Gerichtshalter, der die Kranksheitsmaterie abführen soll — durch tapseres Abstrasen — und ein Fürst — durch noch größeres — freilich anfangs nur wie mehre gute Arzneien, die nach dem ersten Gebrauch das Siechthum eher zu vermehren scheinen, das sie doch, wenn sleißig fortgenommen wird, am Ende wirklich aus der Burzzel heben. —

Um 10 Uhr murbe ber Rangenabvofat gerichtlich vernommen - und freilich ber Aftuar, fein Rebenbubler, vorber richtig vereibet. - Anfangs behielt auch alles feinen rechten guten Gang: Infulvat geftand Manches, feinen Ramen, feine Berfunft, feinen täglichen Durchgang burch Schenfen. Aber er verfalzte und alles wieber baburch, bag er, als man naber auf bie Blau-Sieberei feines Leibes inquirierte, bas befette Bericht beutlich auslachte und burch foldes nieberfchreiben ließ, ob man benn fo bumm mare, bag man nicht blaue Flede, bie bom heftigen Faulfieber bertamen, moraus er gerabe auf= erftanben, von bem Blau-Farbenwerf ber Prügel an blauen Montagen zu unterscheiben mußte. Das Brotofoll mußte biefer Erzengion wegen auf ber Stelle bis aufs nachstemal gefcoffen werben. Indeg batte boch bie veinliche Ratechetif ben Mugen, bag Eva fich eines Rerle fchamte, ber vor bem figenden Berichtsichreiber hatte fteben und reben muffen.

Der Gerichtsfrohn und Stadthafder gitierte jest ben Oberfeefer Abjunkt — ber Paftor mar fcon tobt — ins Schloß, nicht zum Inquirieren, sonbern zum Gaftieren; feit vielen taufend Jahren wurde ber Pfarrer allezeit an ber Salat=Rirch= weib ins Schloß invitiert.

Bor bem Gffen zeigte ber Reugefronte, ob er regieren fonne: er befahl bem Stabthafder, bie Weftenknopfe ber Biergafte in ben Stadtichenten ju gablen und mit ben Rreibenftrichen ber Wirthe zu fonfrontieren, um binter bie Dagig= feit ber einen fowol zu fommen als hinter bie Chrlichfeit Bauern fnöpfen nämlich bei jebem Rruge, ben fie fobern, einen Knopf ber Befte auf, bamit fie ber Rellermeifter nicht bestiehlt. - Die Feuerspripe wurde Bormittags, weil Nachmittage auf bem Martte niemand Blat hatte außer ber Bolfsmenge, wie eine Ranone, obwol zum entgegengesetten Brede aufgefahren und abgebrudt, und ber gange Bafferfchuß wurde von ben einfaugenben Gefägen eines Bagens aufge= fangen, auf ben ein Topfer feine Topfe fo gepadt hatte, baß bie Mündungen gen Simmel ftanben. Man fonnte beshalb von Umte megen nicht unterlaffen, ihn zu monieren, fünftig mit umgefturgten Topfen gu Martte gu fahren, weil er fonft ben Regen auffinge und ben Bagen überlabe. Gin einfälti= ger Tproler, ber feinen gangen Rauflaben mit Banbern unb Dofen aufgeschloffen auf bem Ruden trug, wurde von Umts wegen erinnert, bas Seibengewölbe berumzubreben und auf bem Bauche aufzuseben, bamit bem Dorfe feine Gelegenheit gegeben murbe, ihm und feinem Auerhachischen Sofe biebifc in ben Ruden zu fallen. - Und noch mehr bergleichen, ober nicht viel ichlechtere Berordnungen. Bon Bombal will man freilich rubmen, er babe beim Erbbeben zu Liffabon zweihunbert und breißig Berordnungen erlaffen; aber fur einen Ort, bunft mich, ber fein Erbbeben, fonbern eine Rirmen batte, verordnete ber Berichtshalter immer genug.

Das Brausen ber Markt-Flut wurde allmälig lauter — bie Frankfurter Pfeifergerichte wurden von immer mehren

Jungen und Pfeifschwänzen\*) besetzt, und die Böticherwoche, bie schon den ganzen Morgen gemährt hatte, durste der eigentslichen Meß= und Zahlwoche keine Zeit mehr rauben. — Der Stadtrichter holte durch vormittägige Schanzarbeiten zu nach= mittägigen Kanikular=Ferien aus, um den Abjunktus zu ge= nießen — und ich machte nichts — außer dem Plane — als einen Spaziergang unter das Bolk.

Sier mußte man nun feine Aufmertfamkeit - fo wie bie fleine Dunge - zuerft ben Bettlern fchenken, und ich ging ben Grunden nach, aus welchen wol alle gute Dorfpoli= zeien an Rirchweihen freies Betteln nie verwehren. nicht obne Gewicht. Die Bettler beziehen biefe Meffen ber Dorfer ale Rundmanner und erfteben barauf ansehnliche Bartien von Ruchen, Broben, Lumpen, Bellern auf Rredit. -Gelb ift ein Waarenartifel - ja, burch biefe Defleute merben oft bem angesehenen Raufmann bie theuerften Artifel, bie er fonft bebielte, g. B. Uhren, Gelbbeutel gc. mit Bergnugen abgenommen. Der Sandelsfonful, ber Bettelvogt, fcutt mit feinem Spieg biefe Deffremben beim Blor bes Land= und Tranfito = Sanbele. Der zweite Grund ift vielleicht wichtiger: es wird nämlich leiber wol an feinem Tage mehr geflucht, gefreffen, gesoffen, ge - und überhaupt bie Rirche mehr ent= weihet, als an bem, mo fie einzuweihen ift. Bier fann fich bas Dorf nun feine halbe Stunde bie Bettler und bie Rruppel nehmen laffen, bie bem Teufel bas, mas er erobert, baburdy wieber abjagen und abackern, bag fie bie Baffen wie befoffen burchichweifen und vor jeber Sausthur nichts geringers verrichten als eine fliegende Baffenanbacht, und fo ben gangen Ort, indem fie um einen Seller einen fingenden Um-

<sup>\*)</sup> Die in bemalten hölzernen Rofinanten fur Rinber figen.

gang halten, mit bem Feuer ber Anbacht illuminieren. Bas will nachher ber Teufel machen, frag' ich? —

Am Ende bes Orts hielt mich ein Kerl an, der keine rechte Sand hatte und bitterlich weinte und fagte, er kame so um, weil er keine Sand — er streckte ben befekten Arm aus — mehr daran habe, um sich sein Brod zu verdienen durch Betteln. Sonst sei er so glücklich gewesen, eine mit einem einzigen Daum — die Finger waren wie Schlesten im stebenjährigen Kriege darauf gegangen — zu führen und damit jedes Herz zu bewegen; aber mit einem bloßen Stummel habe kein Mensch Erbarmen. Ich sagte: "Bleib' Er stehen, ich helf' Ihm."

Das konnt' ich gut. Ich hatte nämlich am Morgen bie Gerichtsschränke burchstöbert, um irgend eine wissenschaftliche Trüffel unter diesem schmutzigen Boden auszuwittern; ich traf nichts sonderliches an als im Fraischpfänder=Schrank zwei abgesottne eingeschrunupste Gände. Sie wurden sonst als Nachlaß solcher Kinder ausgehoben, die damit ihre Eltern geschlagen hatten und die solche immer aus dem Grabe her= aushielten. H. Dreher\*) zeigte aber und Gelehrten insgesammt, wie es wäre und von wem die Sände känen — von todigesschlagnen Leuten nämlich, denen sie der Ankläger sonst als Besweise und Exponenten des corpus delicti abschneiden mussen, worauf man sie von Gerichts wegen abgesotten.

Rurz, ich holte aus bem Fraisch=Behalter bas hanbe= paar hinweg und bot bem Invaliden eine bavon als Lebens= Wickelschwanz (cauda prendensilis) zur Auswahl an. Ich unterrichtete ihn, es sei eine ehrliche hand, wovon er alle Vinger wegschneiden könnte bis auf den nöthigen Diebsbaum,

<sup>\*)</sup> In feinen Missellen p. 125, die gleichsam Kataloge ganger Bibliothefen find.

er könne sie an ben Stummel stoßen und anschienen und so, weil sie so gräulich aussehe, sich mit ihr so gut wie mit einer Sand aus ben Wolfen oder mit einer langen königlichen recht wohl forthelfen und vorspannen. Er steckte bas Fraischpfand zu sich.

Ch' ich weiter gebe in ber Gefchichte, will ich eine Di= greffion anpichen, einen Appenbix an ben Appenbix, eine 211= longe an ben Bechfelbrief. Es ift fatal, bag mir jebes Wort, jebe Behauptung und Untersuchung - und mar' es bie, ob es einen Teufel gibt - feit einigen Jahren unter ben Ban= ben zu einer Gefchichte wirb. Auf ber einen Geite fann man allerdings über philosophische Billen und Magenmorfel-Ien fein befferes Gilber, als bas biftorifche gieben; wie Babrbt in Balle Rirchengeschichte las, um feine Dogmatif ein= aufchwärzen; aber auf ber andern feb' ich nicht, was mir bie berghauptmannschaftliche Rongeffion, bie ich mir am Schalttage endlich ausgewirft, nämlich nach Gefallen auszuschweifen und zu fchergen, nur im geringften belfen foll, wenn ich gut jebem frifden Scherze um eine neue Rongeffion nachfuchen muß, und wenn alles bem Lefer in meinen Siftorien lieber ift, als bas, womit ich folche ftore. Wahrhaftig, mitten im Ap= pendir muß ich bier bie Digreffion wieder burch eine befonbere Ueberfdrift, burch ein gare, Borgefeben, Ropf weg u. f. w. warnend fignieren.

Die Bettler find bie mahren Barben jegiger beutscher Nagion.

Ich fange nirgenbs an als beim Erweife. Die alten Barben zogen bekanntlich mit in jeden Krieg — wie in neuern Beiten oft ber halbe parifische General = Stab, wenn er bie Gunft ber Musen und ber Pompabour hatte — weniger um zuzusehen, mas es auf dem Schlachtfelbe zu bekämpfen,

als zu befingen gebe; auf ber Davidsharfe trugen fie nach= ber bie gange Schlacht wieber vor in einem offiziellen poeti= fchen Bericht. - Die Bettler bes achtzehnten Jahrhunberts bienen nun als Gemeine und Unteroffiziers in ben wichtigften Treffen, Die wir haben; bas fest fie in ben Stand, auf bem Schlachtader alles zu fummieren, was noch - außer ber Schlacht - verloren murbe, nämlich Ropfe und Beine. Dann erwartet man von ihnen, bag fie, wenn ihnen nichts weiter meageschoffen worben ale bie lettern, in ben Birthebaufern an Bflicht benten und einige Glafer Branntwein fobern ber Staat reichte ihnen vorher burch feine Glieber bie Gelber bagu -- und ben Umftebenben ergablen, wie es berging in ber Schlacht bei Beplar, bei Bien, bei Regenfpurg, bei Bot8= bam. - Da ber romifche Stuhl feine holgernen Beine weiter bat, als beffen feine, ber fich auf ihn fest, fo fann ein gegen= wärtiger Stragen = Barbe auf nicht mehr verholzten Beinen zu fteben verlangen, als ben b. Bater felber tragen.

Die Stalben — nördlichere Barben — behielten fonst ihre Beine; aber fie hatten es einer schirmenden Gurt von Jünglingen, Skalbaburg genannt, Dank zu wissen, die fie in jeder Schlacht umstellte. Zett bestehen die schirmenden Jünglinge (Bettler, Krieger, Barben) aus niemand, als aus ben beschirmten selber.

Der Labenmeister ber Sfalben, ber blinde homer, beflamierte vor ben Thuren die alteste Ausgabe seiner Gebichte, und war selber ber Kolletteur seines honorars bei ben Abonnenten, die er anbettelte. Neuere blinde Jungmeister ber Sfalben singen vor ben Fenstern bes Publikums an einem wag=rechten Stabe — wie auf einem bie geblenbeten Kinken, und bie homerischen Rhapsobisten an einem bleirechten\*) —

<sup>\*)</sup> Die Vorfanger ber Ilias trugen rothe Stabe — als Sinnbilber bes Mords — bie ber Obnffee gelbe, als X.

aute Belegenheite = Gebichte ab und idieben von außen fleine Rangel-Lieder in Die Rontrovere-Bredigten ein, Die man innen in ben Saufern balt. Das Band, bas einen froben Dichter an bie Menichen fnupft und bas oft ein ehliches wirb, ift ber borizontale Stock, ben ber Blinde und bie Frau an entgegengefetten Bolen halten, wiewol in großen Stabten, (Baris. London) fatt ber copula carnalis ein Strict und fatt ber Frau ein Sund führt, ben man einen eblern Nachbrucker nennen fann, weil er ben Dichter, wie ber uneble bie Bebichte, unter bie Leute bringt und ibn bem Brobe entgegen= gieht, bas ihm ber anbere entzieht. Glaubmurdige Begeberei= ter und Bettelvogte haben mich verfichert, bag Frauen feinen Dann lieber führen, als einen blinden, und bag fie fich unter einander um ben erledigten Boften einer Fuhrerin rau= fen und ganten. Gie überzeugten mich burch zwei Urfachen. bie fie bavon angaben: erftlich bettelt einer, ber von feinem grauen Staare lebt und ber Panift und Appanagift feiner Mugen ift, weit mehr vom eben fo blinden Glud und Bluto. zusammen als ein anderer, ber feben muß - zweitens hat eine folde Bigerone, ba fie beffen Regie und Bebungebebiente ift, hoffnung, ibm feine Revenuen balb zu ftehlen, weil er wie mehre Blinde nehmen muß, mas ibm bas Mauth=Amt aufgablt. Um fo weniger follten folden Barben, bie fo un= ermubet ihren Ruhm und Unterhalt vor ben Thuren fuchen,

Sinnbild bes Criliums. (S. Flogel's Gefchichte ber fom. Literatur.) Die Bettler bei uns fingen alles untereinander, ohne daß einer auf das Rücksicht nahme, was der andere angefangen. Auch laufen manche geschmacklose Gedichte mit unter, weil noch fein Mensch sich die Mühe gegeben, eine Blumenlese oder einen Almanach für Straßenbettler zu machen, die sich überhaupt noch wenig mit der Berbreitung unstrer poetsischen Schäge — so wie die Nachtwächter mit der der historischen — befangen.

eben die Berliner Bibliothefare webelnd nachschleichen, die fich ben Namen Bettelvögte, Segebereiter geben; Bögte, Reiter dieser Art greifen immer, wie so viele aus ber kritischen Mesnagerie, nicht sowol ben Gesang als ben Menschen an.

3ch finde in Troil's Reifebeschreibung, bag fonft bie alten Barben in Irland gange Streden Landes gefchenft befommen haben, und bag im 6ten Jahrhundert ein Drittel bes irlandischen Bolfe aus Barben bestanden. In ben neuern Reiseberichten treffen wir (hoff' ich) im nämlichen Irland biefelbe Ungabl Straffen = Barben an, besgleichen im Rirchen= ftagte, in Baiern und in ben blubenbern Rreifen von Deutsch-Iand, worin bichterifcher Beift gewiß noch nicht fo erlofchen ift, bag nicht jeder Gerichts = und Rirchensprengel einige Fa= milien folder fingenben Domaben follte aufzuweifen haben. Der Berfaffer biefes Appendir bilbet fich überhaupt ein, er burfe bierin feiner bisberigen Methobe, bas fingenbe Deutsch= land zu gablen, vertrauen und fie manden anbern, felber von Schmibt und Deufel, vorziehen: er thut nämlich, wenn er burch Staaten reitet, wo ber Thron ein Belifon voll beripatetifcher Dichter und Barben ift, einen Schwur, jebem Bolt8= bichter nicht mehr zu geben als einen Pfennig, gablt aber vorher fich für einige Thaler (pr. Courant) Pfennige richtig Ift er nun burch ben Staat geritten, fo fubtrabiert er ben Reft und weiß, wenn g. B. 2 Rthlr. (pr. Cour.) auf= gingen für bie Bettelvolfd = Lifte, bag 840 Ganger (ober Gangerinnen) barin baufen. - Es ift nicht bie Schuld ber Furften, wenn es nicht in allen Ländern eine binlängliche Angabl folder Troubabours und Baffen = Stalben gibt; fie thun, was fie fonnen, und muntern auf. Gie raumen und leeren fur Stalben zu Wohnsiten gange Lanber aus - fie ernennen felber fabige Ropfe zu folden Baffen - Laureaten, wie bie englifche und bie beutsche Rrone Stuben = Laureaten freiert - fie

legen Kafernen als Skalben-Seminarien an, aus benen wie aus belphischen Sohlen und Bureaux d'esprit mit ber Zeit die einzigen Meistersänger hervorgeben, die wir noch seben, und sogar ihre Kinder werden schon zu den schönen und redenden Künsten angehalten; wie bei den Römern, so wird bei den Deutschen allezeit erst nach der Kriegskunft die Dichtekunft getrieben und geschätzt. Ja, wie Ludwig XIV. sogar ausländische Dichter und Gelehrte salarierte, so lassen die bessern Kürsten die gedachten Barben, wenn sie auch nicht einheimisch sind, 12 Monate lang im Jahre auf öffentliche Kosten speisen — die Gasse ist das Prytaneum. — Singegen von den alten Barben in Irland erzählt der gedachte Troil, daß sie jährlich nicht mehre Monate freien Tisch genossen als sechse.

Dian muß fich aber als unparteiischer Patriot boch nicht verbergen, bag ungeachtet aller Bortehrungen weltlicher Turften, bie geiftlichen und überhaupt bie fatholischen Staaten mehr Barben theils ermerten, theils erobern, als bie beften Und bie Urfache ift nur gar zu flar. Saben wir Monche und Briefter (wie jene), bie burch Rirchen= Dper= mafchinerie, burch ihre Afzion, burch ihre Gemalbe überfinn= licher Welten jebe Phantaffe in Tlug zu bringen wiffen und jeben Barben mit Frau und Rind in Bang? - 3weitens fann ber Ratholizismus - ber eben besmegen irbifche Blud= feligkeit unter bie Rennzeichen ber mahren Rirche fett burchaus nur in feifter Garten = und Mobererbe Burgel faffen; ein Monch ift baber ein eben fo gutes Beichen eines fet= ten Bobens als ein Regenwurm, und Defonomen wiffen, bag Abteien und Maulwurfshaufen fruchtbares Land anfagen. Die Boeffe war aber von jeher bie Tochter und Erbin bes Heberfluffes und Luxus im alten Rom, im neuen Rom. Mitbin ift fcon bie Fruchtbarfeit und ber Reichthum ber fathefifchen Lanber allein hinreichend, uns die große Bolfszahlihrer Straßen-Barben — die wol auf eine sehr unschickliche Art ben Namen Straßenbettler führen — erträglich zu erklären. Nur ein Land, das reich genug ift, folche Barben hervorzubringen, ist wohlhabend genug, sie zu ernähren; die Fruchtbarkeit eines Thiers in irgend einem Erbstriche sichert
zu, daß es da Koft genug sinde, und sogar die Heckund Wurfzeiten jedes Wiehes muffen stets in die Monate seines
reichlichern Futters treffen.

Bei ben tymbrifden Staroften und anbern Sonoragioren gehörten bie alten Barben fo gut jum Sofftaat als jest Livreebebiente. Der Ronig von Bales hatte feinen Sof-Barben, bem er beim Regierungs = Untritt eine Barfe fchenfen mußte - bie Ronigin indeß einen Ring. Aber noch führen Boiwoben - Sospodars - Reichspröbfte - infulierte Aebte und auch fimple Landfaffen Straffen = Barben als Suite ihrer Dacht um und neben fich und ftreden biefen burchfichtigen Schweif aus ihrem feften Rometenfern aus: benn überbaupt fann ein Befolge von reichen Lafaien wol vorzeigen, was ber Bringipal (an fie nämlich) gegeben und verloren bat, aber nur eine Guite von Lagaruffen fann vorzeigen, mas er (von Diefen nämlich) genommen und gewonnen. Und aus bem lettern allein ift boch erft Ueberfluß und Dacht erfichtlich. 3ch mußte baber, was ich fagte, als ich mehr als einmal bei fürftlichen Feftins, Feuerwerfen und Opernbeforagionen, wenn ich fie gelobt hatte, gegen Umftebenbe bie Unmerfung machte: "Bon biefer Bracht haben wir immer eine zu geringe Ibee, "fobalb wir von ben Roften berfelben feine beutlichere betom-"men und folde falfch tarieren - wir mußten aber gang an-"bere und hoher vom Aufwand benfen, wenn uns in einiger "Entfernung vom erleuchteten Triumphbogen alle Saus-Bar-"ben, Strafen - Barben, Gläubiger, Infolvente, Seufgenbe und "Beinenbe, in einen Klumpen oder Chorus zusammengetrie-"ben, gewiesen wurden, die bas prachtige Fest gekoftet hat." —

Beim erften Anblid fallt es Denfern auf - wenigftens erging mir's nicht anbers - bag unter fo vielen Gelehrten. Die vielleicht fammtlich ihre Rechte und Titel zu Panis- ober Bettelbriefen baben, und beren Berbienfte gar wohl zu einer folden Minuten - Gage befugen, gleichwol nur bie Stragen-Barben, bie geiftlichen Dichter und Ganger fo gludlich finb, vom Lefe= und Bor=Bublifum von Tage zu Tage penfioniert und gespeifet zu werben und von ihm Branumeragionegelber einzutreiben, indeg fle boch felber nichts machen, fonbern nur bie Berfe ebieren. Das Fraktum an fich ift wol obne Bweifel: benn ich brauchte bie Borficht, jeben folden Ronvittoriften bes Bublifume, wenn ich ihm feine Gabe gereicht. auszufragen nach Ramen und Gewerf; ich erinnere mich aber nicht, bag Rumismatifer, Drientaliften, Feubaliften, Biviliften, Kürftenerigner, Bathologen, Doftoranden, Fafultiften barunter fanben, nur felten ein fogenannter Bettelftubent. Die Auflofung ift nun bie: bie Dichtfunft ift (foll's wenigstens) fur bas gange Bublifum, nicht für Theile beffelben, und ber Stragen = Stalbe verbient baber auch bie Erfenntlichfeit bes gefammten Bublifums auf einmal, bas ibm bie Ehre nicht mit Recht verweigern fann, fein eigner Bfennigmeifter gu fein und jebe Stadt als feine Legeftabt angufeben. Singegen andere Gelehrte, g. B. Philosophen, Drientaliften, Die nicht bem gangen Bublifum, fonbern nur einzelnen Gliebern bienen, welche fich gerabe mit bemfelben Zweige bes Wiffens befaffen, haben an jenes Familienftipenbium ber poetifchen Salente, bas ein Somer, Ramoens, Dante genog, teinen gerechten Unfpruch zu machen, außer in bem feltnen Falle, wenn bie Intenfion langer, alter, wiederholter, anerkannter Berbienfte fo groß ware, bag fie ber Extenfion ber bichtexifchen gleich tame. Dann mag ihnen verstattet werben, fo gut zu betteln — wenn ich biefen roben Ausbruck brauchen foll — als irgend ein großer Boet . . . . . .

Endlich erschien ber Abjunkt, Graukern betitelt. Er würde mir mehr gesallen haben, hätt' er seine grauen, frechen und schneibenden Augen und seinen rohen zerfranzten Lippenswust zu Sause gelassen. Ich hatte besorgt, meine Kammersberrnknöpfe und der Ordensstern würden ihn blenden und verwirren und auß der Fassung wersen; aber er blieb beinahe auf Rosten der meinigen in seiner und hatte — da sonst Unisversitätssitten so elend sind inei die Universitätsbiere — ganz andere. Er kann einmal bei einer großen Dame dadurch Anspand gewonnen haben, daß er ihre Kinder — mit Blumensbach Bildungstriebe — bilden half. Ich hätte daß seidene Halstuch darum gegeben, wenn ich kein Seraphinen-Ritter gewesen wäre; er weiß, wen er vor sich hat, sorgt' ich.

Gegen zweibeutige peinliche Spionen kann man keinen bessern Gyges = Ring ber Unsichtbarkeit vorkehren als ben Birkel ber Ironie und Laune, die, mit Wärme vorgetragen und mit Wahrheiten burchschossen, ben Deutschen irre machen; man kann auch jede Sache, wie Sokrates, auf allen Seiten anleuchten und scheinbare Widersprüche sagen, die ben Denunzianten bes Innern in wahre verwickeln.

Der Abjunkt fragte mich bald mit wahrem Interesse über Schweben, über bie Landmacht, über Stregnäs, Brömsebro und Sawolax; ich als eingeborner Schwebe bestätigte vieles, was Busching hatte, und beglaubigte so ben Geographen nicht wenig. — Ich hing aber an meine Angelschnur Theologie und Dekonomie zugleich, damit der Secht nicht länger nach meinen Seraphinen=Röpsen schnappte. Der Naubsisch lief dem Angelhaken voll konsekriertem Köber nach. Er sagte, die Gleichgültigkeit der Fürsten gegen alle Religion sei Schuld,

bag anbern Geelen bie ihrige genommen und bafur eine neue wie Blattern eingeimpft murbe. 3ch wollte anfangs aus Ironie die Bartei ber Furften nehmen und ihre Religiofitat erheben; aber mir fiel bie Bemerfung von Spittler ein, bağ ber Ausbreitung bes Chriftenthums nichts fo ju ftatten gefommen fei, ale bie bamalige Gleichgültigfeit ber romifchen Raifer gegen Religion und Staat. 3ch fagte bem Abjuntt, feine und bie Spittlerifche Bemerfung waren in feinem Ropfe ein Wiberspruch, in meinem nicht. - Er verwarf bie Pregfreiheit; ich ftimmte bei und fagte, ein guter Staat ftellt bas Denken und Betteln ab, aber nicht auf einmal. Billaume fagt, er gewöhne Böglingen, bie falfch in ber Rarte fpielen, vorher bas falfche Spielen ab, und erft bann raum' er ihnen bas Spielen überhaupt aus ber Scele. Go reutet ein Staat, ber bie Seelen gu bevogten bat, anfange nur bas irrige unfirchliche Denten aus, eh' er alles Denten überhaupt megichafft. Daber fann er vor ber Sand ben Feinden ber Reli= gion feine andere Unfalle barauf verwehren als bie unbefchei= benften ober fpottischften. 3ch murbe gang irre, als ber Abjuntt verfette: "Rein, entweber feine, ober alle Unfalle, felber "bie unbescheibenften muffen verftattet werben! Denn bie Re-"ligionsfpotter fonnen fagen, es mußten alfo unbefcheibene "und fpottische Anfalle auf fie eben fo gut ben Orthoboxen "burch bie Benfur verboten fein, fonft mare man parteiifch." Sie meinen (fagt' ich), ein Spotter fonne fagen, bie Unbefcheibenheit ber Prufung gebe nur ben Bormanb bes Berbots ber lettern felber ber, fo wie ein guter Freund, ben ber an= bere gutmuthig tabelt, bie Erbogung über bie Ruge mit bem Tone ber Ruge entschulbigt; haben Gie anbere gemeint, D. Adjunft? -

Ich und Graufern wurden inzwischen burch mechfels feitiges Aufpaffen einander immer miderlicher; ich fann gar

nicht fagen, wie fatal, grell und steinig mir, wenn gerabe Eva ihr schönes stilles Gesicht ohne alle Linien als die läschelnde um die Aasel trug, das abjungierte erschien. Mit jungfräulicher Unbefangenheit macht ein männliches Fissalatsgesicht einen verdammten Abstich. Ich erzürnte mich und legte den Kopf an die Stuhllehne und sagte zur Stubendecke: "Ich "und Sie, H. Graufern, sind ein Paar Köpse voll Licht "und passen darum — schlecht zusammen; in der großen Welt "ist mit den Menschen wie mit den Schiffen, die zu Nachts "darum Lichter (die Seeleuchten) haben, um aus einander "zu bleiben, und nicht an einander zu schietern. — Ich wollt', "es wäre mit den Köpsen wie mit den Wagen, worunter "allemal die Leeren den vollen ausweichen."

Ach, ber arme Torfaker weiß die Wallungen feines fatirischen Benenspstems selten zu befänftigen — er müßte benn, statt zu sprechen, nur schreiben, wo er sich (glaubt er) bisher so bezwungen, daß er in ber That die Kunstrichter auffodert, ihm einen einzigen satirischen Ginfall in allen seinen Werken nachzuweisen.

Der Stadtrichter trank und fragte nach nichts; ich, jebe Minute in Sorge, Graukern entsinne sich, in Scheerau einen Abvokaten von meiner Gestalt gesehen zu haben, durfte meinem Stande nach wenig ober keinen Hunger haben, und merkte auch an, die Großen sollten in der vierten Bitte nicht um tägliches Brod, sondern um täglichen Seishunger anhalten und um einen neuen Magen und Abam mit einander. Graukern trank wenig; ich pries das Gegentheil, brachte bei, daß ber Kaiser Wenzel zwar der Stadt Nürnberg für 4 Kuder Bacharacher Wein die Freiheit geschenkt, daß es aber zehnmal gescheidter gewesen wäre, wenn die Stadt die 4 Kuder selber ausgetrunken hätte, weil der Wein den Menschen ein paar Freiheiten auf einmal gibt, Preßfreiheit, Maskenfreiheit, aka-

bemische und poetische Freiheiten. Es sching nichts an; Grautern bachte, wie es in ben Gerichtsftuben fonft eine Durft-Folter gab, um bem Durftigen Befenntniffe abzuzwingen, so gab' es in biefer eine Trint-Folter, bie noch mehre ablott.

Ja, er marichierte gar fort, fagte aber, er fomme wieber und bole blos bie Samburger Beitung ber, bie nunmehr bie Rirmefleute in ber Pfarre mußten abgegeben baben. Dir mar, ale wurd' ich vom Schreden in ein Rublfag geworfen : benn buntel entfann ich mich, in ber Samburger Beitung mehr einen Stedf =, als Belobungebrief vom B. Geraphinen = Ritter v. Torfafer gelefen zu haben. "Gin gefdeibtes Mannchen!" fagte ber Stabtrichter. - "Dummer ober fluger, fagt' ich. "follt' es fein. Der Abjunkt gebort unter bie Beiftlichen, bie "fich früher rechtgläubig anstellten und logen, um orbiniert .. zu werben, bie taglich prebigen, bag Chriftus fur bie Babr-"beit ftarb, inbeg fle fur bie Luge leben, Die aber am Enbe .intolerant gegen bie werben, bie ihnen im Glauben, aber "nicht im Sprechen abnlichen. 3ch febe meinen Stern gum "Bfande, fo wie einige Bbilofophen von ihrem Gott bebaup= "ten, die Schöpfung ber Welt habe nicht bie fleinfte Menbe-"rung in feinem Befen gemacht, bag eben fo ber Mojunttus " bie warmfte Brebigt erschaffen fann, ohne bie geringfte Men= berung in fich zu erleiben. Unter allen Denfchen wird es "feinem fo erfchwert, fich fur fclimm zu halten, wenn er's "ift, ale bem Beiftlichen; feine beiligen Reben fieht er fur "beilige Werte an, feine Bugpredigten fur Buge, feinen Brie-"fterornat fur ben neuen Menfchen, ben er angezogen. Grau-"tern nimmt fich noch bagu fur einen gottlichen Gefandten "und Botichafter; ale Envoyé bat er folglich, wie andere "Ambaffabeurs, feine eigne Gerichtsbarfeit, Freiftatte und fei"nen eignen Gottesbienft, nicht aber bie und ben bes Bolts, "an bas er abgelaffen ift."

Und boch ift Graufern noch leiblich baran; aber wenn ich über bie armen Seelen-Beloten in ber Schweiz (S. Spitt-Iere Rirchengeschichte) nachbente, bie nach ber formula consensus helvetici barauf vervflichtet merben, bag bie Bofalpunkte ber bebraifchen Bibel vom b. Beifte eingegeben morben, fo bejammer' ich ben reblichen Mann, in beffen munbem Bergen fich täglich bie ichneibenbe Babl gwifden ber Luge und ber Sungerenoth erneuert. D ihr graufamen bebraifden Atomiften! ift benn bas unaubsprechliche Glud, ober boch eine Borftellung bavon, wenn man zwar bie Bergangen= beit, aber boch nicht bie Bulunft zu bereuen bat, fo menig in eure barte robe Bruft gebrungen, bag ibr fabig feib, biefen warmen vollen Simmel, nämlich ben Borfat einer fünftig = reinen Tugend, einem redlichen Beiftlichen meggurei= Ben und ihn burch Sungerenoth zu zwingen, bag er nach taufend ber Tugend und Wahrheit berglich gern gebrachten Opfern boch jeben Morgen feufgen muß: ach, beibe verrath' ich, fo lang' ich bie Gottlichkeit ber Bofale bezweifle und boch beschwöre und verbreite! D, wie viele harte Rampfe im Tobesichweiße, wie viele bittere Thranen ber frommften Bergen liegen auf eurer Seele, ibr, bie ihr bas reine Bewiffen felber in bas Marterinftrument einer fchmachen Bruft verfehrt und bie ibr ber Reue befehlt, nicht blos bie Erinnerungen bitter zu machen, fonbern auch bie Entichluffe! - 3ft's benn überhaupt nicht icon genug, wenn ein Dann fich anbeifchig macht, bie bebraifchen Ronfonanten, und alfo zwei matres lectionis, bie wenig von achten Bofalen verschieben find, fur gottlich zu erflaren? Behilft fich nicht bie gange orthobore Jubenschaft mit Bibeln ohne punktierte Arbeit ? -- 3d befenn' es, in einem folden Falle bemerft man ben

Abstich fast mit Bergnügen, ben hier gegen die Kantons und ihre formula cons. helv. unsere beutschen Kreise, ber obersfächsische, ber franklische u. s. w., machen, die alle eine Konstorbien-Formel beschwören, worin auf die inspirierten Bokalpunkte — biese Blasen brennenden Sied = und Bokalpunkte bes Gewissens — gar nicht sehr geachtet wird . . . . .

Ich sagte zu Wehermann: "Der meergrau- äugige "Graufern hat sich abgeschlichen und kömmt gewiß nicht "wieder", als er wiederkam mit einem Tabacksbrief voll Zeitungen. Er theilte sie aus und nöthigte mit die erste Nummer ber Chronologie wegen auf. Ich schielte gegen die Avertissenents, und mein Blick suhr in eines — der Teusel mußgerade seinen Geburtstag geseiert haben — das einen gewissen Avantürier, der den Namen Torsaker und die Seraphinentette biebisch führe, kanonisserte und baronisserte.

Um mich zu fassen, las ich langsam die ersten Zeitungsartifel — um froher zu Werke zu geben und um ben Abjunktus zu verwirren, erdichtete ich scherzhafte Avisen. 3. B. ich las baraus folgendes:

Sachen, fo gefucht merben.

"Gin junger Mensch, ber parlieren, gerben, ausbälgen, unterschreiben und besehlen kann, ber schon bei vielen vornehmen und niedrigen Damen in Diensten gestanden, ber gut tanzt, reitet, fährt, außerdem Geschmad hat in schönen Kunften, und der ganz gesund ift (sigen kann er übel), dieser Mensch, wovon das Zeitungskomtoir mehre Nachricht gibt, sucht einen — Thron."

Grautern fpigte fich auf mein Erftarren vor bem Avertiffement. Ich schob feine Teufels-Schäferftunde immer hinaus und machte mir eine Buchhändler-Anzeige zu Ruge, um mich zu wundern, daß die Bucher nicht, anftatt von ihren Berfaffern, die immer partelifch im Loben find, und anftatt von ihren Rezensenten, Die es im Tadeln find, nicht lieber von ihren Berlegern, die gleichsam zwischen beiden bas Mittel halten, angepriesen werben.

3d faff' es beute noch nicht, wie ein leichter Borfcblag. ben bamals fein Berleger borte und auffing, wenige Jahre barauf mit allgemeinem Beifall realifiert wurde. Jest find. boff' ich, bie Buchbandler = Unzeigen eben fo baufig, als fonft felten, worin ber Verleger feine Autoren, die er aus Feinheit nicht ins Geficht lobt, boch binter bem Ruden vor bem Du= blifum erhebt, wenn nicht aus hiftorischem, boch aus fe= ligmachenbem Glauben. Die Liebe, Die Buchhandler für Rinder - obwol nur literarische - beweisen, ift, wie bie Liebe gegen andere Rinber, bas Beichen eines guten Charafter8; ja, ift ein folches ichon eine Lefe=Leiche, fo ift es fcbon, baß fie bem Gebote Solons folgen und von Todten öffentlich nichts als Gutes fagen. Dft legen fie - nach ber frangoffichen Regel, Die bas Bufdreiben mangelnber Tugenben für ben feinsten Tabel halt - mit schöner Ironie bem Buche of= fentlich gerade bie Borguge bei, Die ibm, wie fie glauben, fehlen. Ja, mancher ift im Stanbe, bas Buch eines Autors, ber fich mit ihm als Menfch überworfen, recht zu erheben und nicht am unschulbigen Rinbe bie Gunben bes Batere gu ftrafen - fo febr fonbert er, ungleich bem Rritifus, ben Denichen vom Autor, und will lieber bas Buch feines Feinbes, bas er im Berlage bat, zu fehr und wider feine Ueberzeugung - er fann fich nicht trauen - loben als wenig. Noch aber gebricht und eine neueste allgemeine beutsche Bibliothet, von Ginem Buchhandler verlegt und von Allen verfaffet . . . .

Als ich bem Diplome bes Seraphinen=Ritters in ber Beitung begegnete, rief ich ein langes frangofisches Ahlah! und reichte bas Blatt Grautern: "Lefen Sie vor," fagt' ich.

"Es wird ju Jebermanns Barnung befannt gemacht,

"bag ein gewiffer Landlaufer, ber fich fur einen Berrn b. Tor= "fater und fur einen Ritter bes Geraphinen-Orbens und fur "einen schwedischen Rammerherrn falschlich ausgibt, und ber "leicht an feiner furgen Statur \*), fcmargem Saar \*\*), ro= "then Gefichtefarbe \*\*\*), biden fetten Leibe \*\*\*\*) gu erfennen. "ein ausgemachter Betrüger ift, ber fchon ac. ac."

Bepermann mar balb tobt und gang flumm: "Glau-"ben Gie mir, herr Abjunkt (fagt' ich), ich hatte gute Ur-.. fachen, ben Falfarius, ber fich meines Damens, Bappens, "Sternes und Schluffels anmaßte, ohne Schonung in bie Sam= "burger Beitung feten zu laffen. Sagen Sie felber, S. Be-"richtshalter, ging er nicht brei Wochen in Scheerau berum "und gab fich fo lange fur mich aus, bis ich felber auftrat? "Es ift freilich frappant. 3ch furchte nur, er hat an noch "größern Sofen meinen Namen ungemein tompromittiert und "meinen Taufichein gut feinem Entree-Billet verbraucht."

Der Abiuntt erschraf - verftummte - glaubte - und verfant vor Torfatern. - - Conberbar! feit meinem Siege liebt' ich ihn mehr und meine bumoriftische Rolle viel meniger. Befchamt - barüber, baf bie Schergluge fogar ein fcmales Reigenblatt ift, bas felber ein zweites bedarf, wiewol fie boch beffer ift, als bie Rothluge, weil es feine an= bere Lugen gibt ale Lugen in ber Roth, und feine Lafter ale Rotblafter - beichamt über alles entiprang ich ins Freie. Mich efelte ber theure optische Betrug. Ich fuchte bas Stanb=

<sup>\*) 3</sup>ch habe eine ungemeine Lange. — \*\*) 3ch habe gelbes Saar. — \*\*\*) 3ch habe ein gelbes Geficht. —

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dit bem Rette Schreibere biefes ift feine öffentliche Stabtlampe nur eine Dacht brennend ju erhalten, obwol folche Lampen fcon um 1 Uhr auslofden follen, nach ber Laternen : Orbnung.

quartier bes Einhändigen auf; er war verschwunden wie seine Hand. Jest wurde auf einmal ein langer Schleier aus Trauerstor über meinen innern Menschen geworsen, als ich von der lachenden Bühne in die weite trat, über die sich die blaue himmels-Halbkugel mit Lerchen und Schmetterlingen statt der Sterne gefüllt herüberbaute, und auf der grünende Berge, blühende Kelder und reise Auen als große Säemaschinen standen, die dem Menschen Saaten und Ernten in die Hände warsen. hinter meinem Nücken bezeichneten kleine Tone die engen Zauberkreise der Lust, die eine frohe Jugend um die Are des Maiendaums beschrieb. Eine solche Nachbarschaft hinter der vorigen Stunde nimmt dem Menschen die komische Larve ab und hängt ihm den ernsten Nonnenschleier über.

3ch ftreifte auf Gerabewohl über gemabte Raine und burch fleine wie aus Balbungen ausgeschnittne Gruppen wie Rrange. In einer folden transparenten Solgung lag ein Menich auf bem Geficht, und neben ibm ein braunes Bubel= bundchen. 3ch bachte, er schliefe; aber als ich mich budte und ihm untere Geficht ichaute, waren bie Augen offen, aber er= ftarrt und auf ewig blind. Ich langte nach bem rechten Mer= mel und bem Buls barin, aber letterer war fammt bem rechten Urme beraus. Es war ein Bettler, ber vermuthlich, wie andere, auf bie Dberfeefer Rirmeg ziehen wollte, und ber fcon feit geftern fo ftill ba liegen mochte, benn bas Sundchen batte: ben gangen Bettelfact mit bem Mußtheil barin ichon beerbt und ausgefernt. Es blieb, als ich feinen Berrn fanft um= wandte, wie ein amerifanisches, schweigend baneben liegen und trieb mich nicht gurud, ob es gleich bie Leichenwache hatte; ich fann mir's benfen, abgetragner Bubel, wenn man gleich bir fo arg verwundet und gerftogen wird als ein Edler in einem. Roman, fo bellt man niemand mehr an und unterscheibet fich bom fetten biffigen Schoofflaffer; in ben Ruden eines folchen: armen ausgestreckten hundes brudt bas Schickfal bie langftere Stacheln, und er murrt nicht, fonbern webelt nur.

Rein, weber ber rührt mich am meisten, ber, überzogen vom Schlangengifte bes Schmerzes und leichenblaß umgefunfen, unter den Stichen schwerzes und seichenblaß umgefunfen, unter den Stichen schweit und fortwimmert — noch der, welcher seine Brust erhebt und mit ihr den schweren eisernen Amboß des Stoizismus trägt und der nun das Schicksal auf dem Amboß ohne Erschütterung schmieden lässet — nicht diese beiden, sondern du rührst mich am tiessten, du, der alles empsindet und alles verhehlt, dem lange und schwere Jahre das trockne Auge und die undewegliche Lippe gegeben, dem die blaßrothen Rosenblätter, die sich über das nagende Würmchen frünmen und es verbergen, ohne Rauschen alle entsinken, und der alle Menschen, die dich beklagen wollen, nur schwerzlich anlächelt und zu ihnen sagt, es sehlt mir nichts . . . .

3ch nahm mir vor, ber Undertaker und curator funeris und Leichenbeforger beim alten armen Manne zu werben; ich griff beswegen in feine Safden, bie leiber, gleich Wefpenneftern und Ruchsbauen, außer bem Gingang noch unten einen Ausgang batten, und wollte mich in Befit feiner binterlaffenen Briefichaften und anderer Berlaffenschaft feben. Die Erb= fchaftemaffe fiel aber fleiner aus, als zu vermuthen war; fie belief fich auf einen Morgenfegen und auf einen gelben zerbrochnen gerknitterten Brandbrief mit eingeschaltetem Bundgettel, worauf er aber - benn bas Wenigste war noch gu lefen - bie letten Jahre ber unmöglich fonnte gebettelt baben. Der Bund = und Brandbrief atteffierte, Borgeiger biefes fei ein Bergmann aus Biefel = r = - vermuthlich Biefel= bach bei Erfurt - feines Ramens Baus ober Saus (man fonnte bie Buchstaben nicht unterscheiben). Bater von 2 lebenbigen Rinbern, bem bas Lossprengen bes Steins ben rechten Urm weggeriffen. Den Morgenfegen in Gebez, mit Donpareille-Fraktur gebruckt, las ich nicht ganz hinaus, ba es schon Nachmittags war; bie übrigen Segen im Büchelchen, sammt bem Einband, hatte ber Erblasser abgegriffen und weggebetet, und man muß auf die Bermuthung verfallen, daß er Abends den Morgensegen repetiert habe, der auf den Teusfel, gegen den der Segen des Tages zweimal wie eine Dopspesssillinte gehalten wurde, wie ein Rikoscheischuß wirken mußte.

Ich ließ ben ftillen Siebenschläfer auf dem breiten grünen Sterbebette und im Trauerhause der Erdfugel und nahm
feine Relisten auf den Arm — den Hund — und ging in
die Stadt zurück, um burch Bolizei-Anstalten den alten Saus
heute unter die Erde, worunter er so oft war, zum letzten =
male zu bringen. Der Stadtrichter und der Abjunkt hatten
ein froheres, geistreicheres Blut als Weinsoluzion im Gerzen,
und jener dankte dem himmel für den Bettler, den er recht
herrlich zum ersten Amtsaktus, zur Debüt-Molle verwenden
konnte. Der Gerichtsfrohn zitierte als Leichenbitter den Schultheiß — dieser die Stadtgemeinde in die Holzung — ich und
die zwei andern gingen voran hinaus. Das Ermenonville
des Bergmanns, das statt der Ihpressen Fichten um sich
hatte, wurde bald mit Oberseesen, die heute saulenzen konn=
ten, angefüsst.

Der Stadtrichter fing an und fagte: "Als zeitiger wohls "bestalter Gerichtshalter von Obersees verordne und befehl' er "hiemit, daß der arme Bergmann Zaus ehrlich begraben "werde noch heute." Die halbe Trauerversammlung brummte: "Es fann auch ein Fallmeister sein, wir greisen ihn nicht an."
— Ich begann: "Hier ist ein Dokument, an das sich die "Oberseeser Marktgemeinde halten fann." — Ich verlaß es. Die Weiber sagten (und guckten nach seinem Aequator, wo der Mensch und die Erde größere Dicke und höhere Berge hat, als an den Polen): "Sie könnten keines Arschlebers ansich-

"tig werben — er moge wol aus weiter nichts fein, als aus "bem Schäfergeschlecht." — Ein Garnweber sagte: "Bor 3 "Jahren hätte hier ein Schmierschäfer gerade mit einem sol"then Pudel gebettelt, ber aber bräuner gewesen sei." — 3ch antwortete: "Ich will's wiederholen, daß seine Briefschaften "aussagen, daß er ein grundehrlicher abgebrannter Bergknappe "aus Biesel ift, und es wird Bieselbach heißen sollen, und er "selber schreibt sich entweder Saus oder Zaus." — Weyersmann fügte mit dem Muthe eines Trinkers dazu: "Dem "ersten besten, der widerspenstig ist, lass ich den todten Kerl "vor die Thüre schieben und dort stehen, bis er stinkt."

"Gie werben - fagt' ich laut - herr Umterichter all-"bier, erlauben, anzumerten, bag ibn nicht alle auf einmal "tragen ober einfenfen fonnen; bie llebrigen werben's nach= "ber ben Leichenbeforgern im Goffe vorwerfen. 3ch will ibn "baber, gefett, er ware nicht ehrlich, ehrlich machen, wie Pro-"feffores bem Rabaver eines Diffethatere bas gafultate = In= "flegel aufbruden. 3ch Sans von Torfater, Groffreug "bom Geraphinen = Orben und Rammerherr aus bem Ronig= "reich Schweben, rubre Dich, Johann Baus, Bergfnappe "aus Biefel, mit biefer meiner beiligen Orbensfette und mit "meinem Rammerherrn=Lofefchluffel an und erflare Dich auf "unbenkliche Beiten fur binlanglich ehrlich und von ehrlichem "hertommen. — Mun fonnt 3hr ihn alle ohne Schaben an= "greifen." - Der Schulg mußte querft, aber er fah aus wie einer, ber einem Rrampffisch an bie Reble greift und bavon wie von einer berührten Bundeslade bas Erschlagen befährt. Der Garnweber wollte blos einigemale mit feinem Buß an bes Geligen Berfe ftogen; er murb' aber bobern Orts angewiefen, mit ber Sand Baufens Bufen auszufühlen, ob nichts brinnen flopfe. Gin Schneibermeifter nahm feine Elle gum Bublhorn und jog es wie ein Bifitiereifen über bas ehrliche

corpus; er mußt' ihn aber gur Strafe aufrecht fegen. 218 im fühlenben cercle bie Reibe an bie Beiber fam, mar feine binangubringen, und ber verftorbene Baus batte unmöglich bei Lebzeiten eine Frau fo ftraubend berührt, als ibn bier iebe berührte: benn ber Bernunftgrund, marum es bie Danner lieber thaten, und ben ich oben vergeffen - ber nämlich. baß ich und bas Gericht bem leibtragenben Ronbuft zwei Gimer Leichbier zum Berfaufen versprochen - griff bie Beiber wenig an. 3ch ließ mir aber bie Sand ber nachsten fproben Dulberin reichen und tauchte folche auf bes Alten Magen Gine zweite, bie leicht über feinen bunnen Glagen= Nachflor ftreifte, wurde genothigt, feinen Bart zu ftreichen, bamit fie ber britten nichts vorwurfe, mit beren Sand ich fein rechtes Auge zu ichließen fuchte. Den furchtfamern wurde blos gerichtlich aufgelegt, feine Weste - jebe einen Knopf baran - aufzufnöpfen, und - weil mehr Weiber als Knöpfe waren - richtig wieder zuzufnöpfen. - Der Sund fuhr gegen niemand los, gleichsam als wollt' er zu verfteben geben: mein Berr ift alle Urten von Ungriffen ichon gewohnt.

"Wir können Abends in der Dämmerung (fagt' ich)
"auf dem Kirchhof wieder zusammen kommen und den alten
"Mann hinthun, wo er hingehört. Ich erbiete mich, einen
"Leichen=Sermon umsonst zu halten, und dem Herrn Seel=
"forger wird es vielleicht auch auf einige geistliche Reden
"nicht ankommen. — Wenn wir's spät thun, unter dem Ge=
"betläuten (fagt' ich zu Graufern), so sieht's doch aus,
"als hätte unser sel. Mitbruder ein Trauergeläute, das frei=
"sich tausendmal fürzer und leiser ist, als das eines römi=
"schen Kaisers, und die paar Sternbilder am himmel passie=
"ren für einige der nöthigsten Gueridons mit Trauerferzen."

Wir gingen aus bem Parabe=Trauerzimmer bes Orben8= heiligen fort, beffen Berührung gerabe von bem moralischen Stechthum herstellte, womit andere heilige Neliquien aufteden. Wehermann beforgte bas Leichenbegangniß; und ich ging ins Schloß zum Sequester zurud. Meine Klugheit hatte heute einen Bauerkrieg gegen die Ungläubigen im Gi zerdrückt, ber ber Scheerauischen Regierung und bem Kaufherrn Dehr=mann, die beibe auf ehrliches Begraben bringen, Dinte und Kebern genug gekostet hätte.

3m Schloffe raumte eben Eva meinen Schreibtifch auf. 3ch fafite auf ber Schwelle ben Entschluß, endlich fur Schnag= Iern' Sturm gu laufen, ich meine, fein Dfenbeiger gu werben, nämlich fein Freiwerber. Ich feste mich an ben Tifch, ben ibr Kleberwisch abburftete, und fing biefen und fagte nichts fle auch nicht, fie gebulbete fich. - "Die Flügel an meinen "golbnen Engelstöpfen (fing ich an) find mir nicht fo lieb "als biefer Bansftugel." Das fonnt' ich leicht beutlicher machen. 3ch fagte barauf: "ich mar' ein Schulmeifters Sohn aus Camolar, hatte mich aber burch außerorbentliche Ber= bienfte aufgeschwungen zu einer folchen Bobe, und baber hatt' ich, wie jeber Schulmeifter, einen befondern Sang gu Dannern, wie ber herr Aftuarius juratus mare, und gu Brauten berfelben, wie fle mare." 3dy baute bann in ber Gile eine Chrenpforte und Beroldetanglei fur Schnag= fern auf und fagte bann, ich wurde mich fchamen, fie zweier Worte gewürdigt zu haben, wenn fie gewiß ausgeprügelten Rangenabpotaten nabme. - 3ch fam auf Schnäglers Barung und infimuierte ihr, fein Ropf habe einen Bopf vonnothen als einer, ber oben einen Federbufch trägt, ein Golbat nämlich, fo wie bei ben Romern alle Opferthiere einen langen Schwang\*) befiten mußten: benn biefer haarsperrftrid und Schwanzriemen foll' ce blos bent

<sup>\*)</sup> Plin. H. N. VIII. 45.

nachsetzenben Feinbe erschweren, einen militärischen Läufer ober Sturmläufer von hinten zu köpfen. Endlich führt' ich ben Beweis burch Zeugen und Urkunden am besten durch meinen eignen Kopf, den ich sie oben zu betrachten bat, weil nichts auf ihm ist. Ich sagte ihr, unter Leuten von Stande waren jetzt haare ungewöhnlich, wenn nicht unschicklich, und haarwuchs sei immer, man sage, was man will, ein umgeskehrter Bart in aussteigender und Seitenlinie.

Daran glaub' ich aber noch jest. In unmannlichen Beiten, wie unfern, fucht fich jeber von ben Weibern wenigstens baburch zu unterscheiben, bag er fahl wird, welches biese nicht vermögen. Ein verftandiger Dann mablt aber, ba die jefuitifche Tonfurierung fo febr verschrieen wird, lieber bie griedifche \*) und beugt ben Bermuthungen ber Berliner Donatsichrift vor; nur ftogt er, wenn fonft bie Ritter auf einmal ben Borberfopf beschoren, um nicht von Feinben baran gepactt zu werben, feine Sagre - man foll's weniger merfen - einzeln ab und thut alfo bas meg, womit ihn Feinbin= nen an fich gieben tonnten. Daber man auch in ben hobern Ständen nicht eher heirathet, bis man fahl genug ift, und auf eines Weibes Saupt fest ber Mann immer eine Glate; bie Beiber gleichen ben Schafern, Die bie Sammel und Schopfe nicht eber faufen - weil fonft nichts zu feben ift - als gleich nach ber - Schur.

Ich fuhr fort und zeigte, "wie ich ben Kanter liebte; ba ich Dinge für ihn unternähme, bie ich nicht für meine Koufinen thäte." Ich ließ fle bann nicht lange in Sorgen, ob ich mich bebenken ober weigern würbe, ihr — wiewol brei Kammerherruknöpfe und noch breimal fo viel Engelsköpfe an mir

<sup>\*)</sup> Die römische Tonsur beschiert ben Scheitel, die schottliche ben Borber, die griechische ben ganzen Kopf. Seml. Select. cap. hist, eccles. T. II.

bingen - ibr, fobalb ich bamit Schnaglers Blud gir machen mußte, fo viel als Raufschilling zu geben auf ihre -Lippen, als recht und driftlich ware. Ich wußte, mas ich fagte und wollte, und bag ein Dann feine Gaben viel ge= fceibter fur Geschente als fur Injurien ausgibt; ich that ibr ein bobes Bebot von 10 Injurien (Befchenfen). Gie fdwieg betroffen und notbigte mich, ba ich bas Schweigen für ein boberes Darüberschlagen nehmen mußte, noch weiter binauf zu geben. "Schönfte Jungfer (fagt' ich), ich verftebe "mich endlich zur boppelten Summe, wenn's herrn Aftua-"rium juratum glüdlich machen fann - Perfonen wie "Ihr, Schonfte, legt man ohnehin lieber ben Mund, als bie "Sand auf ben Mund. Aber jest benfe Gie nach - Groß-"freuge aus Schweben mit einer blauen Rugel find rar, "Enchen, und bergleichen fann eine Jungfer felten gum "Munde führen — in ber Stadt werben bie vornehmften Da= "men oft, Jungfer, von feinem Geraphinen-Ritter gefüßt. -"Gin Wort! ich biet' Ihr jest, was fie fobert - eingefchla= Diefer Klimax machte fie gang irre, und es mar nicht fowol bas Wenigste, bag fie fdwieg, als bas Gefcheib= tefte. "Doch bas Lette! 3ch glaube, Gie ift driftlich und "ehrlich und überfett feinen Geraphinen = Mitter; bier will ich "Ihr auf Ihre Rechtschaffenheit vorausbezahlen und nicht ein= "mal unterbeffen gablen." 3ch bielt Wort und gablte nicht. "Ach!" fagte fie barauf; und biefes weibliche Ach ift fo fcon, baß es viele verleitet, bas Bablen von neuem zu vergeffen. 3ch foling ihr nun vor, mit mir auf ben Rirchhof zu zieben, wo ber Aftuarius fein muffe. Dach einem folchen Ach bewils ligt jebe gute Dig nichts lieber, als etwas Rleineres, eine Begleitung nach bem Rirchhof. Es mar bamals nur Bufall, was hatte bewußte Absicht fein follen, bag ich auf ihr Ja fur Sonäglern nicht icharfer brang; man muß biefen Solben immer ihr mattes Ja, Nein — ihr chiaroscuro — laffen, und wer von ihnen eine bestimmte Antwort ertrott, wird mit einer fortgeschickt, die seinem und ihrem Wunsch zugleich zu-wider ist. Ueberhaupt ist's mit Rathgebungen wie mit Büschern, die aufklären: beibe gleichen den Schneeslocken — die ersten zerstlegen nach dem Fallen, aber wenn es weiter schneiet, setzen sich einige fest und dann wird Schlittenfahrt.

3d und Eva zogen vor bem umzingelten Maienbaum porbei nach einem ftillern Orte, mo tiefere Sahnen fnarrten; wir fanden im bunten Rirdhofe niemand, nicht einmal ben Rantor. Der Sof war wie ein englischer Garten voll weißer Dbelisten, liegender Götterftatuen im Grunen, aber bie Ruinen waren unter ber Erbe - bie palmprifchen Ruberg ber ger= fclagenen Seelen-Tempel bedte ber blübenbe Boben mit groß= blatterigen Blumen zu. Die Sinterthure bes Sofe mar wie Baufen's Soble barneben ichon offen, und aus ber auf einem Bugel gerfliegenben Sonne rann ein breiter Scharlach= ftrom von Abendlicht burch bie aufgezogne Schleufe bes Thors berein, und man fab - wenn man fich ins Gras binein= budte - bie grunftammige Blumenwalbung vergrößert unb auseinander gerudt in ben buntelrothen Bangen bes tiefen Schimmers mit ben Blumengipfeln aneinander fcblagen. 3ch und Eva fetten uns auf eine bunte Anbobe, bie gleich= fam einen neuen Blumenbufch an ben unter ihr wohnenben Bufen ftedte, auf bem ber mitgegebne fleine langft gerfal-Ien war.

Endlich fah ich brüben ben Kantor vorauskommen; er konnte mich besser erkennen, als ich ihn im blenbenden Albendsglanze. Indem ich jest noch einmal Eva's Ausschlagen seisner Sand bedachte und zufällig mit meiner in die Tasche kam, gerieth ich auf einen Gedanken, von dem mehre es mit mir bewundern werden, daß ich so spät darauf versiel. "Schönste

"Tochter - fagt' ich - hierum muffen wol bie Graber Ihrer "fel. Eltern liegen - wenn wir nicht icon auf einem ba-"von figen - bie es auch haben wollten wie ich, bag Gle "ben Berrn Aftuarius juratus nimmt. Und Gie bat's ihnen "fo beilig gelobt. - Bricht Gie 3hr Wort, fo ift's fo viel, "als fchlägt Gie nach Ihren fel. Eltern im Grabe. Und wie "es folden Rindern, wenn fie felber bineinfommen, ergebt, "bavon fab ich heute ein betrübtes Grempel im Berichts-"fchrant: fie fteden nämlich ihre verruchte Sand baraus ber-"bor. hier trag' ich eine in ber Tafche bei mir." - 3ch brachte fie bervor und hielt ibr fie bin. Gie fprang beffurgt. vom Grabe auf und fagte weinend: "Wenn's Gottes Bille "fo fein foll, fo hab' ich auch nichts bagegen - in Gettes "Mamen!" Best rief ich und wintt' ich wie befeffen bem . Rantor; er iprengte beran. 3ch ergriff ichleunig Eva's Sand und brudte fie in Schnaglere feine und fagte: "Ge-"bet einander bie rechte Sand und faget 3a - und ber Gerr "fegne Gud und behute Gud - und fommt recht fpat in "ben Rirchhof, ausgenommen bei Lebzeiten, Er gum Läuten "und Gie gum Grafen." -

. So schwärzte ich sie also aus einer profanen Frau zueiner geistlichen um durch die Bille, unter der ich oben den Kantor vorbildete, und die jenen Billen glich, die aus einem in acido vitrioli aufgelösten Silber bestanden und einen Bazienten vom Tuß bis auf den Kopf schwarz färbten. (Neueste Mannigs. 2 Quart. 2. Jahrg. p. 414).

Das Leichenkonduft fam jest zum Thore herein und verbauete nur den glimmenden Sügel, der schon die Sonne verbeckte. Der Bergmann wurde hingesett und Gerr Adjunkt allgemein ersucht, uns alle zu erbauen aus dem Stegreif. Er stellte sich hin, schnäuzte sich, um doch etwas statt bes Sauptliedes vorauszuschicken und hob an: "Wirft ber erpro"bende Chrift und Nichtchrift theils auf die Bestrebungen "menschlicher Thätigkeit Blicke, spürt er theils der mensche "lichen Bervollkommnung schon in dem Begriffe eines voll"kommensten Wesens nach: so" — — So und nicht schlecheter fährt der Sermon fort, den ich kein Recht habe, hier nachsudrucken und das Honorar dafür zu ziehen.

Die Neihe kam an mich, ber ich erst von einer Hochzeitspredigt herkam. Der Blasse wurde ausgeveckt — das Abendsreth legte sich um die lebendigen Wangen und das Mondslicht um die erblichnen — die Gebetglocke summte aus — eine Lerche stieg noch über uns — und der Abendwind lief drüben in grünen Wogen über die Kornfelder, als ich ansing:

herr Amterichter Webermann, herr Abjunktus Graukern, Andachtige Zuhörer und guter alter Saus!

So wird Dich in vielen Jahren fein Mensch geheißen haben, sondern Landstreicher ober so was — außer heute. In vielen Jahren sind nicht so viele freundliche Gesichter um Deines gestanden — außer heute, wiewol in Deinen gestornen Augen der schwarze Staar des Todes ist. In vielen Jahren bist Du nicht so bald zu Bette gegangen und so wesnig durch Schenswirthe gestört worden — außer heute, an Deinem längsten Nasttage. Und dieses einzigemal, Alter, legst Du Dich nicht hungrig nieder und stehst nicht hungrig auf . . . Deerseeser! ist einer unter Euch zähe und mühfam zu rühren, so solg' er mir jeht nach, wie ich neben dem alten Zaus nur einen Tag hergehe, weil ich seine Leiden, seine Mücken= und Sonnenstiche zählen will.

Bir wundern uns schon über bas matte gebehnte Erwachen bes armen Mannes im hirtenhause; es ift ihm nicht

recht, bag bie rubige Macht fo burtig abgelaufen ift, in ber er nicht marfchieren und nicht fingen burfte; und muber als ber Bemeinbebote, bilft er fich aus bem Girtenhause beraus, und braufen ftebt ein breiter langer Tag vor ibm, ber ibm nichts gibt und verspricht als bas alte fcmale Botenlohn von einem Beller vor jeber Bausthure. Auf etwas Reues, Conberliches fann er fich nicht fpigen; ein Bettler, Ihr Leute, bat weber Oftern, noch Bfingften, noch Sonntage, noch Darientage, noch Marktiage in ber Stabt - 365 Werfel- und Jammertage bat er in feinem bittern Leben, und mabrlich nicht eine Stunde mehr . . . Ihnen, Berr Amterichter, Berr Abjunftus, braucht's als Belehrten nie gefagt zu werben, baß nichts fataler ift beim Aufwachen, als wenn ein Alltage= Tag. ein ausgeleerter, profaifcher, taufendmal gefelgter ober gefturg= ter Treberntag por ber Bettlabe ftebt und uns empfangen will .-

Wir wollen wieber binter Baufen berfein: außeror= bentlich muß er laufen, zumal, wenn ihn hungert, um nur ein Dorf zu erlaufen. Auf jedem Berge verfpricht er fich. in eines binabzuschauen; aber wie mube fnict er ben Berg berunter, wenn er nichts gefeben ale einen neuen eben fo boben! Er watet burch Rornfelber und naffe Biefen binburch, worin man ihn faum feben fann; aber ber Gegen Gottes gibt ihm schlechte Freude - er hat nichts bavon, er barf baran nicht einmal belfen maben, er geht in feinem Leben nicht wieber burch. Enblich läuft er in einem ritterschaft= lichen Dorfe ein, wo Rirmeg ift; überall riecht und raucht bas befte Effen. Bas bilft es ibm, wenn er unter lauter Tifchgebeten berumgeben muß und an feinem mitbeten barf? Er faltet ben Brandbrief, ber wie fein Berg icon taufendmal jufammengebrochen worben, wieber auf und weifet ihn vor; aber bas luftigfte Rirmefgeficht fest er burch feinen Brief ploblich in ein verbriegliches um, und wie will er anbers? Aber barnach fragt er auch nichts mehr, er fragt, feitbem er ben Bettelftab ftatt bes Fauftels ergriffen, nach ber gangen Welt nichts mehr - benn bie gange Welt fragt nach ibm nichts mehr, wiemol fein braunes Sundchen driftlicher benft und auszunehmen ift. - Die gange Welt foll ibn fchimpfen und laftern, es thut ihm gar nicht webe; er wird nichts mehr auf ber Erbe: fo wenig wie Guer Bieb fann er etwan ein Bweispanner ober gar ein Bierspanner, gefchweige ein Schultbeiß werben, eines Schulmeifters gar nicht zu gebenfen. wollt alle haben, bag man Gurer gebenfe; er aber verlangt nichts, als bag man feiner vergeffe. D, Du guter jammer= voller Mann! Geht, wir fteben jest alle um ibn, aber wenn biefer Tobte in biefer Minute fich vor uns aufrichtete, fo wurde er nichts thun als bie welfe braune Sand ausftreden und fagen: "Theilt einem armen Abgebrannten auch mas mit!" und er murbe uns brei herren zuerft anbetteln. wurd' ihm von gangem Bergen etwas geben; leerer Tobter, wer fonnte bas metallne, eiferne Berg haben und Deinen eifernen Brief aufschlagen und ihn boch leer gurudgeben und Dir bie fleinfte Freude verfalgen, bie auf ber gangen Erbe nur moglich ift. Die über eine Gabe? - Wer unter une? Ach Gott! was hat benn ber Bettler auf unferer reichen vol-Ien Erbe? Biel taufend Bunben und taufend Babren und nur einen Beller. D, wenn Du aufwachteft, Alter, murbeft Du nicht in ber Menfchengeftalt vor uns fteben, mit bem Magen, mit bem Bergen, mit bem Jammer eines Menfchen? - Und verdienen wir etwas beffers als Du, mehr unfre großen Gaben als Du bie fleinfte? D. mas fonnteft Du gethan haben, bag Du feinen Berafnappen baft, ber mit Dir einen Rrug Bier trinft, feine Frau, bie Dich pflegt und Dich fragt, mas Dir fehlt, feine Rinber, Die Deine Binger fpielend anfaffen und Dich fanft an ihren fleinen Bufen binuntergieben, fonbern nur anbre Rinber, bie eber nach bem alten Manne boshaft merfen! - Wenn ich jest biefem ge= plagten Biefelbacher, beffen Berg boch ichlaft, fo recht bineinfebe ins zusammengefnitterte Geficht voll Erbe bes Alters, mit ben fest an bie obere Rinnlabe heraufgeftulpten Unterfinnbaden, in feine paar Saare, in die nicht Abendluften geblafen baben, fonbern reifenbe Sturme - in feine grauen Augenbraunen - in feinen leeren rechten Mermel, wiewol im linken auch nichts ift als ein Anochenpaar - in feine rothen Augen, Die er gewiß erft nach bem Tobe und von feinen gro-Bern Stacheln bolte, als von Infettenftacheln - wenn ich bas thue, fo fann mich bas wenig ober nicht troften, bag ber Tob icon alles geftillt bat, feine Mugen und feine Bunben, jondern nur bas, bag bu, o großer guter Bater, über uns bie fcone Ginrichtung getroffen, bag uns angefallnen Denfchen ber zweite traurige Tag niemals jo webe thut als ber erfte traurige.

Ich sehe jest in Eure Seele, Oberseefer: Ihr wollt ihm gerne etwas geben; aber schauet auf zu ben Sternen, er reicht seine Hand nicht broben herunter zu Eurem Almosen und bedarf nichts mehr, keine Thräne, keinen Leib nicht, diesen Sarg nicht. Aber er schickt seine Geschwister unter uns herum: v, wenn Ihr in Curem Leben nur Ginen Bettler gesehen hättet, Ihr wurdet ihm alle geben und Euch um ihn schlagen; anstatt daß Ihr ihn jeht selber schlagen lasset burch ben Bettelvogt, weil es Euch etwas Gewohntes ift.

Sinke aber endlich binab in bas breite Lager ber Rube, auf bem fo viele Taufenbe neben Dir mit gangem und mit abgefallnem zerftäubten Ruden liegen! Unter biefen fleinen

grunen Baufern um uns wohnen nur Rubige. - Du brauch= teft feinen Abendsegen im Leben, weil Dich Die Racht viel weniger anfiel als ber Tag - und jest, ba ber fcmere Tob fich über Deine Augen und Ohren gelegt, haft Du ihn noch weniger vonnöthen. Gebe fanft auseinander, altes, gebrudtes, oft gerbrochnes Menschengerippe! Rein Rettenbund, fein Bettelvogt, fein wuthiger Sunger erschrecken Dich mehr und treiben Dich auf. - Aber wenn Du Dich einft aufrich= teft, fo wird ein andrer Mond am Simmel fteben als jest, und Deine freie ewige Seele wird groß und reich unter alle Menschen treten und fie alle um nichts mehr bitten! - 3br Lieben, wenn wir fortgeben, fo legt fich ber Tob ftumm gu ibm binein und nimmt ibm fanfter als ben rechten Urm bie übrigen Blieder ab, in benen noch alle unfre Schmergen fort-Aber wenn wir uns aus biefer ftillen, ungegablten, unter bem Grun folummernben Gefellschaft absondern und wieder naber in die froben Tone treten, die wir jest fdmacher in ben GotteBacker berauf vernehmen, und nach benen Gure Sohne und Tochter um ben furgen Abend flattern; wenn wir von hier weg find : fo wollen wir boch an alles bas ben= ten, was wir bier entweder gurudgelaffen - ober gugebedt ober angebort - ober bejammert - ober befchloffen haben. Amen! Und gute Nacht, alter Mann!" -

In wenig Minuten beefte ihn auf immer die Erbe mit ihrem dunkeln von Blumen durchwirften Kleibe zu. — Ich will ben kleinen leichten Reft der Geschichte ben traurigeschösnen Gefühlen guter Leser durch Berftummen opfern und schweigend mit meinem Buche von ihnen weggeben, damit ihr feuchtes Auge voll Träume noch einige Minuten auf dem letzten und tiessten Echachte, worein unser armer Bergmann verschwand, und bessen Auszimmerung und Grubenlichter und

## Prodromus galeatus †).

Eine Vorrebe foll nichts fein, als ein längeres Titelblatt. Die gegenwärtige braucht am meinigen blos bas Wort Appenbix zu erläutern, und weiter nichts.

Eine Biographie ober ein Noman ist blos eine pfychologische Geschichte, die am lackierten Blumenstab einer äußern emporwächset. Es gibt kein ästhetisches Interesse ohne Schwierigkeiten und Berwicklungen, b. h. keine Neugierbe nach Dingen, die man — weiß. Nun kann ber Dichter, wie bas Schicksal und Kürsten, nur über die materielle Natur auf seinem Papier gebieten, nicht über die geistige; er kann aus dem Glückshasen und der doppelten Jupiters-Konne seines Dintensasses Registerschisse, Quinternen, Pestilenzen, Sonnenschein, Gewitterwolken und ganze Inseln ziehen, und damit seine Leute aus Papier und Dinte beschenken oder bestrasen, aber er ist niemals im Stande, in einem Lovelace mit

<sup>†)</sup> Der Inbelfenior erschien zu Leipzig bei Johann Gottlob Bengang 1797. M.

allem Beihmaffer feines Dintenfeffels ben Teufel gu erfau= fen, ober einen Tom Jones gum puritanischen Durchbruch und Rlofterprofeg zu bringen, oder bas b. Feuer eines Mga= thons mit Dinte auszugießen. Der Dichter - bas Wiber= fpiel bes Menfchen - andert bie Form an ber materiellen Welt mit Ginem Schlage feines eingetunften Bauberftabe, aber bie ber geiftigen nur mit taufend Meigelfchlagen; er fann - als fein eigner Gegenfüßler - g. B. leichter reich machen als qut. Daber bebanten wir uns auch nicht bei ibm, wenn er noch fo viele Leute tobt macht ober gefund ober arm - ober elend; b. b. wenn er phyfifche Rnoten gerichneibet, anftatt moralifche angufnupfen. Daber ift ben Dichtern bie materielle Welt, b. b. bas Reich bes Bufalls nur eingeräumt als Grundierung - ferner als Folge und Birfung moralifder Urfachen - ferner nimmt ihnen fein Menfch ben Bufall, wenn biefer ben geiftigen Knoten ber = größert, aber nicht lofet \*) - ferner wenn ber Gibotter und die gange materia medica und peccaus bes Zufalls, ber binten alle Schwierigkeiten beffegt, fcon vornen in ber Erpofizion, obwol ungefeben, verborgen lag u. f. m.

Gleichwol muß fich die moralische Ber= und Entwidelung hinter die materielle verhüllen — wie der Schöpfer der Natur hinter die Gesetze der Natur — die innere Kausal-Kette lause verdeckt unter der außern fort, die Motive kleiden sich in Derter und Zeiten ein, und die Geschichte des Geistes in die des Zusalls.

Diesen romantischen Polyflete-Ranon und Defalogue, biefes herrliche Linienblatt haben bie meiften Deutschen ent-

<sup>\*)</sup> Ohne alles Bedenken kann ein Dichter merben, rauben, frenen, heilen, wenn er baburch bie Schlingen seines helben, kurg bie meralischen Rathsel verwickelt und verdoppelt.

zwei gerissen, und sogar in den Mahrchen von 1001 Nacht sind' ich die Allmacht bes Zufalls schöner mit moralischen Mitteltinten verschmolzen, als in unsern besten Romanen, und es ift ein großes Bunder, aber auch eine eben so große Ehre, daß meine Biographien hierin ganz anders aussehen, nämlich viel besser. Meine unvergestichen Splitter=, Behm= und Kunstrichter hab' ich leiber durch meine Digressionen irre gemacht, obgleich Digressionen die psychologische Geschichte nur verschieben, nicht verfälschen, indeß andere Schreiber sie durch ihre Zusälle vernichten und durch ihre Episoden verdoppeln\*). D, gutes Schickal! verleihe mir einmal ein Halbjahr, um darin sowol meine biographische Kameradichaft, als meine akademische Gerichte weniger satirisch anzusfahren, als ernsthaft!

So, nach einem folden afthetischen Metrum, muß ber von ber Natur wie von einem übenden Schullehrer zerworfne Bers ber außern Geschichte zusammengeschoben werben. Aber etwas anders ift freilich ein Appendir.

Der erste und älteste Appendix, wovon uns die Literargeschichte Nachricht gibt, steht hinten in meinen bio graphisichen Belustigungen und ist, wie bekannt, vom Schöpfer
dieser neuen Dichtungsart selber gemacht, nämlich von mir. Der
zweite Appendix, den unsere Literatur ausweiset, tritt in diesem Buch in Druck und erscheint sogleich nach dieser Borrede.
Jest, da ich einmal das Muster eines Appendix geliesert habe
und hierin selber als die Akademie und das lebende Modell

<sup>\*)</sup> Eine Episobe macht aus Einem Kunstwerf, ober Interesse, 3wei, und die spätere Berbindung vergütet ja die frus here Zertrennung nicht, sondern es ist gerade so, als wenn man Rifolai's Nothanker darum an Thummels Wilhelmine binden und löthen und belde für Ein Kunstwerk geben wollte, blos well jener auf diese sundieret ist.

auf bem Geftelle bleibe, ift's ben Alefthetitern leicht gemacht; aus wirklichen Appenbiren eine Theorie und Beileordnung. und brauchbare Borfchriften fur biefe Dichtungeart abzugieben und festzuseten, und nach meiner ausübenben Bewalt ihre gefengebenbe zu mobeln und zu muftern, fo wie auch in allen unfern Staatsverfaffungen nicht bie Befete bie Dacht, fonbern biefe jene geben ober boch gabmen. Mun liegen. bunft mich, fowol im erften als im zweiten Appendix - hab' ich anbers bie beiben einzigen Protoplasmata biefer gang neuen Dichterform genug ftubiert - folgende Regeln und Richt= fcheite beutlich gegeben : ein guter Appendir ergablt wenig und fcherzt febr - er wendet, wie Boltairens Rlio, ben biftori= fchen Bilberfaal nur als Behitel und Narrenschiff reicher La= bungen von Ginfallen und Scherzen an - ber achte Ab= pendix verachtet bie Malerei ber Charaftere und bas Bon= net'iche Entwidelungefpftem einer innern Geschichte, er fpielet aber unter bem leichten Schein von beiben uns bie wichtig= ften Satiren in bie Sand.

Schon aus dieser stüchtigen Poetif des Appendix erhellet, daß ich die schönen Wissenschaften mit einer dramatischen.
Gattung bereichert habe, die nur eine sehr entsernte Seitenverwandte des Romans, ja wenn nicht dessen seinelliche Stiefmutter doch Stiesschwester ist. In der That ist das im Appendix Ziel und Schmuck, was im Roman Irr- oder Ausweg und Makel ist. Die Schmetterlingsstügel bunter Einfälle, die das Insektenkabinet oder den Glaskasten des Appendix puten und füllen, durchziehen nur als fremdes Einschiebsel den solidern deutschen Roman, so wie wahre Schmetterlingsstügel nach Büsson als unverdauliche residua aus den
Exkrementen der Fledermäuse schimmern. Die Digression ist
nie im Roman Hauptsache, darf hingegen nie im Appendix als
Nebensache behandelt werden; dort ist sie wartendes Aus-

Tehricht, hier ift fie ein mustvisch in ben Stubenboben eins gelegtes, ein poetisches Afaroton, so wie die Alten auf ihren Bußböden mustvisches Bexier-Stroh, Knochen und bergleichen, kurz die Stube des Auskehrichts wegen hatten.

Es ift zwar sehr schwer und mislich, aus so wenigen Mustern von Appendixen, beren wir leiber nur zwei haben, schon für die ganze Gattung Gesethücher zu entwerfen, und man läuft überall Gesahr, individuelle Zufälligkeiten des Kunstwerks als allgemein geltende Maximen der Gattung aufzustellen, Ueberbeine als Thiergerippe — und Aristoteles war vielleicht als epischer Theorist in keiner größern Schwierigkeit, da er auch nichts weiter vor sich hatte, als die Ilias und die Odyssee — aber was mir hilft, ist, daß ich in dieser Sache zwar den Aristoteles vorstelle, aber auch den Homer.

3ch mußt' es feiner anfangen, wollt' ich's verfteden, wer mir zu biefer ichonen Erfindung bie erften Binfe gegeben: in ber That ift ber Appenbir, ber bie Entwidelung ber Charaftere und ber Seelengeschichte wichtigern Schonheiten aufopfert, viel zu febr mit bem jegigen beutschen Roman verwandt, ber jene Entwickelung vergiffet, als bag ich's einen Alugenblick verbeden fonnte, wie nabe mir eine fo gludliche Textur bes beutschen Romans meine Erfindung legte. Doch mußten es gang andere als bie englischen, ober auch bie von Schulze, Wieland und Thummel fein, es mußten folche mit biftorifden und pfochologifden Bafuren und Siatuffen von Belang fein, wenn ich auf einen Appendir fallen follte, fo wie bie rothen Farbfrafte ber Orfeille nicht waren ausgemittelt worben, hatte fich nicht im 14ten Gafulum ein Florentiner Sanbelomann auf einen levantifden Felfen geftellt und auf besagte Steinflechte - gepiffet. Die Mufter, bie ich meine, waren gleichsam bie Schweinsruffel, bie ben Bauriß jum Bifterzienfer Klofter Cherbach im Rheingau mublten -

gleichsam bie bumpfigen Mauerfleden, von benen da Birfei (ber Ariftoteles ber Beichner) malerische Ibeen zu entlehnen rath. —

Jest nehme nun ber Leser ben zweiten Appendix, ber in ber Welt ist, den Jubelsenior selber vor, halte aber der Odysse ben Abstand von ber Ilias zu gute. Er freue sich mit den Freuenden im Appendix und weine mit den Weinenden! Das Schicksal sasse der Leser, wie einen Kanarienvogel, stets mit warmen Händen an! Es stecke ihm immer ein Stückhen Bucker zwischen die Stäbe seines Käsigs und verhänge letzern nie mit etwas Dunklerem, als mit dem grünen Hühnerdarm der Hossung, und schenk' ihm, wie der russische Kaiser dem Kosciuszko und den 14052 verwiesenen Polen, Freiheit, serner Freiheit, serner Freiheit, endlich Freiheit! — Hof im Bösgkland, am frohen Tage, als ich die Bahreuther Zeitung las und letzeres darin fand. 1797.

Jean Paul friedr. Michter.

## Erster offizieller Bericht.

Der Konfistorialbote — Fraulein von Sadenbach — ber Ringund Staar — empfinbfame Reiferoute — Beitrag zum Titel de contractibus bifateralibus.

Puf ber Erbe hat man tausend feine unvergängliche reiche Freuden in der — Erinnerung: unsere Obstkammer ist ein pomologisches wächsernes Kabinet der Bhantasie. Hingegen auf dem Fruchtteller des Glücks treff ich selten weichere Obsterten an als Steinobst. Dem Bhilosophen — dem edlern Rußfnacker aller Schaken — kömmt dergleichen sichtbar zu statten: leere elende Freuden, die nicht zu genießen sind, kann er wenigstens ersorschen und bis ins Innerste untersuchen, welk er mit dem Dickschabel oder Kernbeißer wetteisert, der den süßen Ueberzug der Kirsche wegwirft und nur den Stein ausfernt. Ein Mädchen aber wie Alithea bricht sich lieber die sogenannte kleine Pflaume ab, in der nichts Hartes ist, kein Stein.

Co war gerade vor 14 Tagen — ben 3. September 1796 — daß Alithen mit ihrem Obstpflücker eine folche Frucht erreichte, die an einem Konsistorialboten hing, Namens Lebezer. Das Mädchen ftand eben im Borholz und konnte noch

nicht fünfmal mit bem Ramme burchgefahren fein — es war kein Stahl- ober Hornkamm, dieser architektonische Kälberzahn bes weiblichen Säulenschafts, sondern einer von Holz, womit man in Thüringen dem Moose die Preißelbeere abkämmt — als gedachter Lederer über den Anflug wegschritt und unter dem Abreiben seines blanken Konsistorialbotenschildes Alitheen fragte, wie weit er noch hinhabe nach Neulandpreis.

Dieses Flachsenfingische Waldborf liegt bekanntlich mitten in einem großen Birken-Gehau. Sie flog wie ein Stern der Weisen oder wie ein Ribig vor dem Boten voraus, vielleicht eben so sehr aus Neugierde wie aus Gefälligkeit: benn eben der Senior Schwers, an den der geistliche Pedell etwas hatte, war ihr Pflegevater. Das Pfarrhaus hatte schon lange auf diesen Evangelisten aufgesehen: daher wollte die Pflegetochter, die noch röther vom Erwarten als vom Bücken war, den Boten unterwegs aus liebender Borsorge für die Pfleg= und Pfarrfamilie ausfragen. Er hielt aber an sich. Er schien freilich ein kleines Kanaan und Eldorado in seinem Tornister zu tragen; aber er schnalte ihn nicht auf.

Ein Republikaner, ber nach Neufranken reiset, sieht ben ersten Frankreicher, ber ihm vornen im heibenvorhof bes Freistaates aufstößet, für einen Republikaner an — ein Tory würd' ihn für einen Tory nehmen — in einem Trauerspiele ober in einem Roman, wovon ich noch nichts durch Rezensenten ersahren, sest mir jeder junge Mensch, der darin hersaustitt, in den Kopf, nun komme der Held; das präsumieret auch ein Mächen, das zum Fenster hinaussteht und den ihrigen erwartet. Aus demselben Grunde halten nun Kandidaten, die um Pfarrdienste nachgesucht haben, jedes papierne Oblongum für eine Bokazion. Allithea dachte, der Bote bringe eine. Denn der Senior Schwers hatte seinen jüngsten Sohn — Namens Ingenuin — von der Glashütte der Akademie

ju einem guten geiftlichen Arzneiglas blafen laffen, bem nur ber lange Gebrauchszettul ber Bofagion, bie Teftur ber De rude, bas bunte Papier ber fcmargen Rleibung und ber Binb-Der Bater batte eben fo gern faben bes Rragens feblte. einen Roadjutor und romifchen Ronig - b. b. einen Abjunttus - bei fich auf feiner Rangel gehabt, als ein geiftlicher Churfurft und romifcher Raifer. Bater und Gobn batten aber noch einen besondern Grund, warum fie um die Reuland= preiser Abjunftur bei bem Ronfistorium anhielten, ja foggr Die Refoluzion fcbleunigft innerhalb 14 Tagen baben wollten: und ber war, weil ber Senior in 14 Tagen fein Amtsjubiläum beging und am Jubeltage gern fein Rind als Dachfab= rer auf ber Rangeltreppe feben wollte. Aber bas Ronfiftorium fchien ein Taubstummer zu fein. Der Genior batte gwar fei= nen alteften Sohn, einen Buchbruder, in ber Stabt, ben er ale Mafchinengott und Dafchinenmeifter bei bem Ronfiftorio batte gebrauchen fonnen; er bielt es aber für gottlos.

Unter allen Treppen, die auf eine Kanzel heben, ist wol keine wurmstichiger und ausgefaulter als der gradus ad Parnassum, oder auch diese Jakobsleiter im Traum; man lege dafür die Sturmleiter der Grobheit, die Galgenleiter der Simonie an die Kanzel und lause hinauf — oder man spanne die Flughaut einer Schürze aus, oder setze sich in die aerosstatische Maschine eines Verwandten; — kurz man steigt auf allen Treppen — heimlichen gar — schneller auf als auf der Schneckentreppe des Verdienstes. Dieselbe freie Gnadenswahl, die (nach den Kalvinisten) ohne Rücksicht auf Verdienste diesenigen ausersseht, die in den himmel kommen, diese voluntas antecedens erkieset auch die, die in ihn führen. ——

So ftanden bie Sachen im Pfarrhaus, als ber Konfiftorial = Envoyé mit Alitheen hineinkam und an die Seniorin, die in ber einsamen Stube fur ihren alten Mann ftatt ber Gem= ben kleine Schreibbucher zu Jubel- und andern Predigten nähte, die Frage that, wo ihr S. Sohn Ingenuin sei. Dea — das ist die mutterliche Abbreviatur vom Namen Alticea — holte ihn aus dem Museo her, wo er mit dem Bater an Siner langen Tafel studierte.

Der Sohn hatte gerabe einen elenben Connabenb: er fagbroben im Burgatorium und Reverberierfeuer und hatte auf bem Ropfe fatt bes Lorbeerfranges einen beigen Bechfrang auf, ben ihm bie Jenaische Literaturgeitung geflochten batte. Es ift aus biefer bekannt, bag Ingenuin ,, eine Rritik ber firch= "lichen Liturgit nach Rantischen Bringipien" ans Licht geftellt, an ber Regenfent bie wegwerfenbe Rubnheit ernfilich rugen mußte \*). Der Fortsat ber abgebrochenen Regenfion, ber noch einige Brandfugeln mit Safen verhieß, fonnte erft in acht Tagen anlangen. 3ch fenne nur zwei Ewigkeiten, bie beinabe fo lange bauern wie bie ber Sollenftrafen, und bie man eben fo elend verbringt wie biefe: Die erfte besteht aus ben brei ober acht Tagen, bie ein Autor burchleben muß, bis bie Regenfion, bie im letten Stude abgebrochen wurde, im nachften fortaefdrieben wird. Der Simmel und ber Rebafteur wende es boch von jebem ab, ber, wie ich, lieber ein Bund = und Ranonenfieber ausfteht, ale bas abicheuliche Befangniffieber bes Wartens! - Die zweite Ewigfeit, Die wenigftens nicht furg ift, befteht in bem langen Johannistag, ben ein blutgemes Dabchen bier in Bof, in Bapreuth, Salle, Berlin verfist, bis ber Abend fommt und ben Geburtstage-Ball bes Ronigs mitbringt, fur ben bie Gute bie berrliche Frifur auffpart, bie ihr ber Berudenmacher, weil biefem ben gangen Sag ber Ramm nicht aus ben Sanben fam, ichen vor Tage um balb feche Ubr erbarmenb zugeworfen batte.

<sup>\*)</sup> Denn nach Ingenuins Prinzipien fielen offenbar bie Berude, bas Chorhemb und Rommunifantentuchlein hinweg.

Bum Glud fur Ingenuin blieb ber Berfaffer bes getabetten Berfe fowol bem Publifum ale bem Bater verborgen.

Die freie starke Seele bes Sentors hatte sich in die anserzogene Rirchentaktik eingesügt wie ein kräftiger Krieger in das militärische Zeremonialgeset. Gleich den Scholastikern hatt' er in der Philosophie Flügel und in der Theologie Fesesen. Das göttliche — Ebenbild, das nach den Sozinianern in der Herrschaft über die Thiere besteht, wurd' an ihm durch die höhere über die Menschenthiere um ihn, und über das platonische eiserne Wieh seiner eignen Triebe klar; aber ein zartes Gewissen und ein hohes Alter gaben oft der Subordinazion unter äußere Gebräuche den Schein und die Aengstlichsefeit der Heuchelei.

Der Sohn ging hinunter zum Boten, an bem er nicht einmal etwas anders kannte als das blechene Wappenwerk (ber Antezessor war erst gestorben) und überkam von ihm ein Oblongum, überschrieben: "an den Adjunktus Ingenuin Schwers in Reulandpreis!"

Ingenuin gehörte nicht zur Oftobergefellschaft ber Genies, die jede Staatsbedienung ausschlagen: eine Bokazion war ihm erfreulicher als eine Rezension. Gleichwol trug er das Testament, das ihn zum Kanzel-Erben einsetze, versiegelt aus Ehrfurcht seinem Bater zum Erbrechen hinauf. Schwerd memorierte vorher ben Berioden ber Sonntagspredigt zu Ende—benn so lange ber alte Mann noch zwei Beine heben konnte, um eine Kanzeltreppe zu ersteigen, und zwei Arme, um eine Kanzeluhr umzudrehen, so lange bracht' ihn kein Mensch aus der h. hölzernen Eremiten=Konchplie\*) heraus — und dann erst las er gleich gemeinen Leuten die Bestallung laut ab,

<sup>\*)</sup> Rahlichmange ober Eremiten beifen bie Rrebfe, Die ihren nacts ten Schwang in ein Schneckenhaus einmiethen.

sogar bis auf jeben Namen ber unterschriebenen Konsistorialrathe. Db es gleich ber Sohn nun vernommen hatte, daß er adjunctus cum spe succedendi (mit ber Hossung, Pfarrer zu werden) geworden, so sagte boch der Greis mit einer seierlichen Stimme: "Das hochpreisliche Konsistorium in Flachsen-"singen beruft Dich zum Adjuncto cum spe succedendi bei "Deinem Bater. Aber, o junger Mensch, wenn benn der Herr "so ungemein viel auf Deine Schultern legt: so unterstütz" er "Dich auch und rüste Dich aus zu einem nicht unwürdigen "Sutzessor Deines Vaters. Denn einst werd' ich schwere "Rechenschaft von Dir sodern. Und ich wünsche Dir zu Dei-"ner Beränderung auch viel Heil und Segen. Amen." Sine andächtige Umarmung verknüpste den weichen Sohn und den sessen. Greis.

Langfam und mit glangenben Mugen und ernften Bugen ging Ingenuin als Botschafter feines Avancements binab gur Mutter, für welche biefe Freube ein erwarmter aufgemachter Commervogel in ben Bintermonaten ihres Altere mar. Berg fclug ihr barum in ben falten Tagen ihrer Jahregeit fo warm, weil gerade in bas Jubilaum bes Umts bie Feier ihrer Gilberhodzeit fiel, wenn man 16 Tage fur nichts rechnete: Beiftliche tonnen leicht beibe Jubelfeste an Ginem Tage begeben, weil fie immer bie Rangel und bas Chebette gu Giner Beit besteigen, und weil ein Rirchenlicht, fobald bas Ronfifto= rium es angegundet bat, leicht bie Brautfadel anftedt. -Theodofta (fo hieß bie Mutter) mußte ihr von Freuden verjungtes Berg binauf zu ihrem Dlanne tragen, bem fie meni= ger an ber ftarfen Bruft, als am ftarfen Bergen lag, blos weil fie mit ibm brei Götter verachtete, Gelb, Luge und Bus. Mur fie und ber Cobn burften feine Studierftube - ein berfinftertes, von Feberwildpret fcmarz ausgeschlagenes Allerhei= ligftes - betreten, Allithea burfte nur antlopfen. Es mar

nur ber Nonnenschleier für ben mutterlichen Seelen-Erguß, daß sie sich vom Senior das Grazial und die Provision für den vozierenden Boten wollte dekretieren lassen, obwol nicht aushändigen: benn die alte Mutter war die Bankodirektrice und Säckelmeisterin des Schwersschen Gemeinsäckels.

Als ber Sohn fort mar, hatte ber Senior ben Glenchus feiner Bredigt gar auswendig lernen wollen; aber ba es gerabe bie auf ben 15 Trinitatis war, worin er bie Mutterau= gen und Mutterarme ber ewigen Borficht ichilberte, fo mußt' er mitten im Memorieren bie Mute abgieben aus Rubrung. und gulett verlas er ben Schlug bes Sermons gar als ein heutiges Abend= und Dankgebet. Dann ftellt' er fich im from= men Staunen und Sinnen ans Fenfter - und bie filberne Bespersonne, gleichsam bie erleuchtete Ungelo's-Ruppel, glangte als ein zweiter höherer Tempel auf ber Betersfirche ber Da= tur, und ihr Leuchtregen fcblug von ben Birfengipfeln mit wagrechten Stromen an bie offnen Augen bes alten Mannes an, und eine zweite Sonne fcmamm um feine betaubten befeuchteten Augen. - Als bie erfte fcon bie grune Dofis= Dede aus Gipfeln vor fich zog, umflatterte ibn bie Deben= fonne noch - und ale er bie Augenlieber gufchloß, fo blieb ber Glang - aber ba er fie wieber öffnete vor feiner Gattin, . fo schwebte bie Erbe und bas enge Zimmer verklart und burchbrochen vor ibm, und in feliger Blindbeit zog er bie von Jahren gefnicte Geliebte an feine ungebogene Bruft berauf - und fie vergoffen bie ebelften Freudenthranen, bie elterlichen. -

Dann fragte sie ihn um ben Konsistorialboten-Lohn. Er war in Trankgelbern genau, in Kaufschillingen gerecht und nur in milben Beisteuern verschwenderisch: blos acht Gulben rh. refolvierte bas Seniorat. Das wurde brunten in ber Stube allgemein für wenig befunden, zumal als unscheinbares bleisches Silbergeld. Die nachgebende Mutter, die niemals log,

mußte boch eine Eripelalliance von 3 Stanben mit ber ichlauen. aber fanften Tochter und mit bem offnen, aber weichen Gobn formieren und es leiben, bag man ben gemeinschaftlichen grauen Brod = und Großberrn eben fo febr betrog, ale liebte und achtete, blos weil es ihnen, wie bem Alter, burchaus unmoglich mar, biefen vom Mebufentopf ber Bernunft, nämlich von feinem eignen bellen Ropf, verfteinerten Alten gu beugen; Die Mutter mußte alfo gezwungen Alitheens Bill unterfdreiben, bag man ftatt bes Gilbers einen Doppel-Dufaten geben fonne. Es bing im gangen Saufe nur einer, und gwar an Dea's Balie, fie trug ein golones Baternofter aus brei Dufaten, beren fleinften einige Perlen bethaueten. Es ging über Ingenuins Empfindungen ein fdmelgender Thauwind, ba er biefe Konviftoriftin feines Baters fur ihn gablen fab - fie mar eigentlich eine Sausarme aus ber Schweig und bief 201ithea 3wicfi - aber es war nicht zu andern; und wer fonnte ibm bas Wiebervergeltungerecht abftreiten, ihr ein größeres und marmeres Balegebent ju geben? Diefe Bohlthaterin hatte nämlich außer ihrem ichonen ftillen Bergen nichts im Bermogen ale ein - zweites, eben fo ftilles, bas abjungierte. Er mar eine Felbtaube, fie eine Saustaube; er gehorchte feinem Bater wie einem Alten vom Berge, fie feiner Mutter wie einer Mebtiffin und Babftin Johanna. Der Stern ber Liebe gleicht oft benen Firsternen, Die nach Enler ichon lange am Simmel fteben fonnen, ebe bas Licht ben weiten Weg gu und heruntergefallen ift. In folden &Beelen befonbers, worin ein gemäßigter Simmel ift, grunt bie Moepflange ber Liebe Babre lang ohne Bluben und Duften, bis von irgend einem warmen Bufalle bie reife Anoive aufibrinat. Die Ronfiftorial-Orbonnang Leberer fdnitt, wie es ichien, mit ihrem Papier biefe zwei feften Relfenfnopfe auf; menig ftens ift bas Folgenbe nicht wider biefe Bermutbung.

Der neue Abjunftus, ber vielleicht ber galantefte artigfte Clegant in gang Deulandpreis war, verfügte fich ins Schloff binüber, bas fo groß mar wie ein Invalidenhofpital, aber felber invalib. Es faß barin ein altteftamentliches Kraulein von mehr Jahren als Abnen, Mamens Amanda Goberting von Sadenbad. 3d wollt' ibr jest ibr Alter vorwerfen; aber ift es billig, bag bie Menfchen an einander entgegengefeste Qualitaten meiftern, an bem einen bie Jugenb, an bem anbern bas Alter, am Fetten ben Sped, an mir Saut unb Bein? Amanda v. Sackenbach batte fonft meine Jahre gehabt, war Gefellschaftsbame ober fille d'honneur ber vorigen Lanbesmutter gewesen, ift barauf ibre eigne Gefellichafebame und fille d'honneur geworben - und bas ift fie eben jest, und eine Benfion (wozu die Rammer blos eine milbe Urmen= Stiftung verwandte) überwächset und putet fie in ihrer Gruft mit Laubwerf aus Golo, wie etwan Golbabern einen verichütteten Bergenappen im Schacht burdmachien. Db fie gleich in ihrem Kontumagichloß fo leicht mit ber Liebe angufteden ift wie Europäer mit ber Beft, Die ichon, wie Die Liebe burch einen Degenfnopf, burch einen Bricf, burch einen wollenen Rod, burd ein Golbftud weiter fam, fo fucht fie bod garte und elegante Empfindungen, wie Schulben und Wangen, nur in großen Saufern. Gin Reulandpreifer batt' ibr wenig an. Uebrigens war fie nicht nur ber Stolg, fonbern auch bie Dienstfertigkeit und Beilfunde felber: fie fprang bem gemeinften Pagienten bei und verrichtete biefes, Tugmafchen am grunen Donnerftage, biefe Rothzuge ohne Rachtheil ihrer porigen Chrenzuge; fo wie ohne Standesernicbrigung fomol Mabame Maintenon als Beter ber Große von unten auf bienten, biefer bei ber Golbatesta, jene unter ben Ronnen.

Mit herzlicher Mitfreude faffete fie die Nachricht ber burch Leberer promulgierten Standeserhöhung auf: benn fie

batte bie fammtlichen Bfarrleute fo lieb, baß fie allemal, wenn fie nach Saufe fam, fich über ihr berablaffenbes Wohlmollen Bemiffenevormurfe machte, weil fie gwar gebruftet fam, aber weichberzig ichieb. Sie legte unbefangen - ber gemiffefte Beweis ihres Berabfebens - bem Abjunkt bie Bitte vor, fich nach einer Abjunktin umguschauen: ohne Mariage fei er zu empfindlich fur bie Reize ihres Gefchlechts. Das mar richtia: ber Abjunttus fonnte feiner weiblichen Geele je einen bartern Text lefen als ben Sochzeittext, fein Berg mar immer ein Weiber = ober Runfellebn, und fein Auge lebte in einer Rryptogamie und Cicisbeatura gegen alle auf einmal, Wafferniren und Sibbllen und Täuflinge eingerechnet. Solche Manner und Mannchen ftellet gegen ben Glang ber über halb Europa hinftralenden Schonheit nichts als eine orbentliche Sausfrau ficher, wie im nachtlichen Bligen nur Leute nicht erblinden und leiben, bie ein Rachtlicht angezundet haben. - Der Abjunttus verfette: "falls nur einmal fein Berg ver-"biente, ein weibliches zu feffeln, fo mar' er wol ben Mugen= "blid bei ber Sand." Er glaubte feft, nur ein Gott verbiene eine Gottin, nämlich eine Frau, nur ein Großfreug eine Rreugbame, nur ein Apostel eine Marie, und er faffete bie Bermeffenheit wenig, fich zu verloben; - und bierin flicht er allerbings zu feinem Rachtheil gegen unfere Libertins und fabinifchen Rauber ab, worunter feiner fo wurmflichig, morfc und riffig ift, ber nicht feine gichtbruchige Sand mit Freuben einer Gebenebeieten gabe; ein fatales Aufblaben, bas leiber bie Bedingung großer Borguge ift, benn (nach Rochefoucaulb) notre orgueil s'augmente souvent de ce que nous retranchons de nos défauts.

Ueberhaupt liebt ber Menfch heißer und treuer, bei gleischer Gegenliebe und Tugend, bie Seele über ihm als bie Seele unter ihm; bas feh' ich nicht nur aus biefer Reigung

ber Libertins zu rechtschaffenen Mabchen, fonbern auch aus ber ähnlichen, die Affen mehr gegen unsere Weiber als gegen ihre tragen: so ist auch der hund mehr Menschenfreund als hundsfreund; und den Teufel kann ich mir als Misanthropen gar nicht gedenken.

Fräulein Gobertina streckte bem Pfarrhaus einen halben Truthahn vor als Konsistorialvogel für ben Konsistorial-Brieftanber Leberer: sie hätte noch eine halbe Woche am Wogel zehren können. Ihr Appetit war größer als ihre Pension: gleichwol kam nichts auf ihre Tafel, bas nicht ein herr von Hose hätte fodern können, gesetzt auch, er hätt' es nachher bem hungrigen Menschen hinter bem Sessel gelassen. Es wär' ihr zu verächtlich und hoswidrig gewesen, andere Tauben und Schweine auf ihr Tischtuch zu lassen als wilde; benn sie wußte, daß man Herrentasseln nicht gern mit etwas Zahemen (die Gäste ausgenommen) besetzt.

Ingenuin jog fort; aber ju Saufe verlas er ben Schen= fungebrief bes Trutbabne nur vor einer truben Geele. thea batte ihren golbenen Ring, weil er ihren in ber Barme aufgebunfenen Finger zu febr quetichte, muhfam abgefchraubt, und ben Faben, ber ihn verengte, abgewickelt und ihn bis auf weitere Buruftung, unter ber Rochstunde fur ben Boten, bingelegt. In biefem ftillen reinen Saufe brebte nie ber Urgwohn fein Ragenauge. Sie ging binaus und fand wieberfommend ben Birfularboten in einer Roppeljagd binter bem Staarmat, ber, wie er fagte, auf ben Tifch geflogen fei und ben Ring in ben Schnabel genommen und verschleppet habe. Der schone Ring war fo wenig zu finden wie Salomons Siegelring: mir ift's glaublich, bag ibn ber Embassador gu feinem Gebrauche gestohlen bat. Ingwischen nannte ber Bote ben Staar immerfort einen Spigbuben, und ber Bogel, ein gefieberter Biefal ober Frevelfnecht, retorquierte bie Injurie

13

auf der Stelle und hieß den Boten einen Dieb. Die Mutter hielt aus Achtung für die Menschheit, die Psiegetochter aus Achtung für das Konsistorium den Staar für den Schnappshahn. Alithea, die doch den Doppeldukaten so gern von ihrem Halse abgehängt hatte, konnte ihre Thränen über den ausgeraubten — Ringsinger nicht mehr mit der Kochschürze abtrocknen; und als der Senior vorbeiging, so maß sie — da er troß seiner grauen Jahre noch über Unvorsichtigkeiten und über irdische und unfruchtbare Ihränen auffuhr — dem Rauche der Küche das bewölkte Ange bei und schloß daraus leicht auf — trübes Wetter.

2118 ber Bote nach ber Fullung ber Dagen = Montgol= flere und nach ber metallischen Ginfprigung feines Beutels endlich Abschied genommen: fo bob eine feierliche ftumme Wonne bie vier befreundeten Bergen empor. Der Genior ge= borte zur königlichen Linie jener Menschen, bie gerabe im Freudengefang, ober vielmehr im Lied ber Freude, aufmarts fteigen, und bie in ben himmel ftreben, wenn ibn bie Bolfen verlaffen, wie bie gefangne Lerche in ber Stube ibre mit Raben gebundene Mlugel ausstreckt und aufspringt, wenn fie gu fingen anfangt. Schwers ftredte feinen Urm wie einen bemalten Urm am Wege aus und zeigte bamit auf bie Blumenftaub= und Sonnenwege ber Borfebung, bie gerabe fein Jubilaum mit ber Abjunktur zusammenbringe. Theodofia feste noch bagu: "und unfere Silberhochzeit feiern wir ja boch auch." - Ingenuin blidte Alitheen an, und ihr Auge brudten gro-Bere Tropfen, und beibe bachten an ben vertragnen Ring: aber Dea weinte meber aus Freude, noch Rubrung, noch Trauer fort, fondern aus allen Grunden auf einmal: alle ibre Merven waren frifche Zweige einer Sinnpflange, Die noch un= ter feinem zu häufigen Betaften erschlafft und gefunten maren.

Das junge Baar hielt eine Scheinbare und fliegende Abend=

mahlzeit vom Abhub bes Boten, und wirfte sich die Erlaubniß einer Abend-Ballfahrt aus. Auf dem Dorfe gibt man
jungen Leuten Freiheitsmützen und handels = und afademische
Freiheit; in Städten gewinnen sie faum einige rules um ihre
King's Benchs, kaum vier neue Luft = und Schießlöcher im
alten Sklavenschiss oder Burgverließ — keine Freiheit wird
aber öfter verletzt und verscherzt als die eingeschränkte. Beide
eilten aus dem eingebaueten Dorfe, das in lauter frischen Einfassungsgewächsen stand, nämlich in Birken, hinaus und hinauf auf einen runden hügel, der drei an einander gedrängte
Hänge oder Trauerbirken trug, aus denen die Landpreiser
nicht viel machten, weil aus ihnen nicht, wie aus andern Birken, Stubenbesen zu binden waren. Der Birken-Dreisuß war
mit einer hölzernen Bank und Gurt gerändert, auf die sich
das Baar niederließ.

Der abendrothe Zauberring des Horizonis lag wie ein glimmendes Feuerrad um sie — ihre Augen schaueten über alle lichtgrünen Gipfel hinab. — Das weite Oratorium der Erde' war um ihre grüne Empor umhergezogen — und über ihnen schwebte ein arbeitendes, an den Enden anglimmendes Gewitter, das auf dem Purpur-Zirkus und Veuerrade des Horizonis aufstand, und wodurch das Brausen einer Waldung ohne die Erdstöße des Donners zog — und das sanste Sonnenauge stand verhangen vom Negentuche des Gewitters. — Die Wolfe warf keine Katarakte, sondern nur einen warmen Staubbach auf den Herbstisto der Erde, und statt der Veldschlange und Jündruthe des Bliges überstoß nur die schimmernde Naphtaquelle eines sansten Heiligenscheins die ganze Nebelbank.

Ingenuins Liebe gegen Alithea wuchs heute immer tiefer und fester in sein Berg, und wurzelte immer weiter hinweg von ber Zungenwurzel, nicht nur barum, weil er heute fo feierlich mar wie bie Ratur über ibm, noch weil fein Bater ibr eine emporbebenbe Achtung zumog - ibn aber liebte bie Mutter mehr - fonbern befonbers, weil bas Schicffal in ber einen Sand ibm einen Freudenfelch und in ber anbern ibr einen Leibenstelch gereicht, und weil Mithea fo gern ihr Golb für ibn vom Salfe abgebunden batte. Er legte immer ftatt bes Gelübbes ber Liebe bas bes Stillichweigens ab. Enblich entfann er fich bes Nachmittags und erzählte ihr, bag beute feine Mutter von ihrem grunen Biligium, von ihrer feibenen Dornenfrone, nämlich von bem aus Drabt und gruner Seibe und welfer Morte gebundenen Brautfrang, ben antifen Staub meageblasen babe, um vor ibm, wegen ber Rabe ber Gilberbochzeit, biefen falben Nachflor ihrer bavon gezognen Lebens-Sommermonate aufzubeden. Sier that Alithea froblich eine fleine Sammlung von Briefen beraus, bie fie ber Mutter, bie bem Trope zu wenig und ber Bitte zu viel gewährte, zum Lefen abgeschmeichelt batte. Es waren bie Liebesbriefe bes Seniors an Theodoffa. Alithea bat ben Sobn, die veralteten Sandzuge vorzulefen. Ginem guten Rinbe ift es nicht nur fcmer, fich feinen Bater in ben wilben Renommiftenjabren bes Jünglings, ober auf Atabemien, ober als Lichtgießer von Brautfacteln zu benten; fonbern auch angenehm: Die Achtung rudt ber fugern Liebe gu. Ingenuin gewann unter ben Borlefungen nicht blos feinen Bater lieber aus bem borigen Grunde, fondern auch feine Dea aus bem fommenben : am Morgen, wo ein Freund heirathet, wollen alle feine mann= lichen Bekannten, und am Nachmittage, mo eine Schwefter fich verlobt, wollen alle ihre jungern Schweftern es nachtbun - wie viel mehr ein leiblicher Sohn, ber bie erotische Brieftafche feines Baters burchfieht! - Dea machte blos, jo oft in ben Briefen ein Trauring vorfam, einen eingesperrten Seufzer aus ihrem Bufen frei, und ihr Auge glangte feuch=

ter, und sie sah beschämt auf ihre nadte Sand. Ingenuin blickte sie fragend und mitteibend an: "ach nur mein Ring! "und ich wollte boch nichts sagen, hätten Sie ihn an!" sagte sie unschuldig; und eben so unschuldig erwiederte er: "Bahr"lich, Sie sollten ihn dann wieder haben und meinen dazu!"

Mun fant bie von Bligen genahrte Sonne feuertrunten aus bem rothen Gewitter beraus, und taufend Klammen flogen aus ber wiebericheinenben naffen Erbe auf. bedte mechanisch von Weitem seine burchbrochene icharlachene Sand vor ihr Angeficht. Gie febrt' es von ben funf burchfichtigen Facherstäben weg gegen ibn, und ichauete ihm recht voll und berglich ins geblenbete Auge. Und als fie einander lange anblidten, in ber blinben Ginfamfeit bes Glanges, und verloren in ben Donner und in bie Sonne: fo bewegten fich fcmerglich = fuß ihre jungen unerfahrnen Bergen, und jebes fab am anbern bie aufquellenbe Thrane unter bem gudenben Augenlieb, und jebes wunderte fich über bas anbere. "Ach Sie!" fagte Ingenuin mit einem neuen Tone, ben er von fich felber noch nicht gebort batte. Gie antwortete: "Auch mir "thut bas gange Berg fo web, aber ich hab' es gern. - Sie "wollten mas?" - "Rein, nein!" fagte Ingenuin; und als er ihr bie vaterlichen Blatter wiebergab und bie pulfferenbe Sand berührte: fant bas entfraftete Gewolf mit einem langen nachbonnernben Kalle in Often barnieber, und ben gereinigten entblogeten Abend burchiconitt bie nactte Connenlobe, und aus bem Gewitter warf eine Engelshand fleine Rofenknofpen ober weiche Rubinen berüber, und bie Balber bogen fich und braufeten, und ber Bolfenhimmel floh nach Morgen und bonnerte. - Micht bie zwei Liebenben, fonbern bie Liebe brudte ibre Sanbe in einander, und Ingenuin fagte: "Ja ich merbe beute unfern Bater fragen, ob ich Ihrer wurdig bin: benn ich liebe Sie unfäglich; ja! - Micht?" Alithea ermieberte: "Dein: er

"wird schon sagen, wie wenig an mir ist, wenn ich Sie auch "liebe." — "O Theuerste, können Sie daß?" fragte hastig Ingenuin zu sich kommend. "Ach Sie haben ihn ja nicht "gefragt (sagte Alithea) — kommen Sie lieber, es kühlt!"——

Großer Genius ber Liebe! ich achte bein heiliges herz, in welcher tobten ober lebenbigen Sprache, mit welcher Zunge, mit ber feurigen Engelszunge ober mit einer schweren, es auch spreche, und ich will bich nie verkennen, bu magst wohnen im engen Alpenthal ober in ber Schottenhütte, ober mitten im Glanze ber Welt, und bu magst ben Menschen Frühlinge schenken, ober hohe Irrthümer, ober einen kleinen Wunsch,
ober ihnen alles, alles nehmen!

Sie stiegen langsam vom erleuchteten Pindus ihrer Seelen nieder. Das Dorf lag verschattet in seiner weiten Birkenlaube und Gartenwand. Die Sonne fassete schon bas Nachtstück der Erde in den goldenen Rahmen glimmender Wolken. Die Abendglocke läutete die ermüdende Messe des Tages aus — und die Abendschnetterlinge wacher Träume und dunkler Bunsche singen ihren müden Flug durch die Seele an. —

Die zwei Kinder fanden ihre matten Eltern in einem einsamen leisen Abendgesang, gleichsam im Konduktgesang des erblasseten Tags. Sie störten die harmonische Erhebung nicht, sondern begleiteten sie leiser. Nach dem Ende traten sie vor den verherrlichten Greis, dessen Seele in jedem Jahre um die überirdische Sonne, wie die veraltende Erde um die irdische, hinausgezogen kürzere und nähere Kreise beschrieb. Der Bater errieth aus der Hand, die der Sohn genommen hatte, die Bitte besselhen; denn die Mutter hatt' alles noch eher aus der Erweiterung des Kinges vermuthet und dem Vater ihre Besobachtungen mitgetheilt. Denn sie hing ihren Gatten auf eine ungewöhnliche Weise noch stärfer als ihren Kindern an,

und alle Strophen ihres langen Cheftanbes gingen, wenige weibliche Reime ausgenommen, nach ber Spharenmelopie bes Mlitteriahrs. Gie batte nur Gine fehlerhafte Beiblichfeit - ben Bag und Argwohn jeder fremden. Theodoffa endigte ihre anbachtige Rührung mit einer mutterlichen über bie liebende ihres Sohnes, und brach in fuge Thranen aus. Der Bater erschwerte burch eine Aufmerksamfeit, womit er einen neuen Ranarienvogel aushörte, bas Exorbium bes Sohnes, und als biefer anfing, wollte Alithea fich aus feinen Kingern winden und flieben. Aber bie lebhafte Mutter fagte gerabe beraus: " Segne "fie nur ein, Bater! benn fie wollen boch einander." - 218 er faum gejagt hatte: "Unfer aller Bater geb' Euch feinen "Segen, und werbet jo aludlich und alt wie Guere Eltern" - fo ließ ibm eine erstickenbe Wehmuth nur bie ftummen Buchftaben ber Mienen, bis Theobofia fowol bie Entbedung ber Einbufe bes Ringes als bie garte lleberfpannung burch ben Rath verhütete: "Aber Berlobung und Ringwechsel follt "Ihr bis zu unserem Sochzeitiage verschieben, wenn meine anbern Rinber gugegen find." Wie gern fetten fle nach bem innern Berein ben außern binaus! -

Ingenuin sah jest auf bem einfarbigen Meere seines Lebens eine ganze blühende neue Welt vor sich hinliegen: die Unruhe und der innere Lärm seiner Freude und der Pressewang, da er jest so voll wachsender Liebe verstummen mußte, trieben ihn mit Aliiheen von den stillen Eltern, die der Sonnadend und die Müdigkeit der Freude in die Arme des Schlummers legte, weg auf den alten Göttersitz zurück. Wie war alles seit dem Wandelglöcksen des Abendgeläutes verwandelt und vergöttert! Der Gerbst war ein Frühling geworden — die weißen Schlösser in der grünen Gbene waren zu schillerns den Ciepallästen und Sonnentempeln verklärt — über die weiße Landstraße krümmte sich die himmlische Mildstraße, und

beibe schienen einander auf bem fernen Gebirge zu berühren, und die Wolken waren, wie Portalflugel des himmels, weit zuruckgelehnt. — —

Aber in Alitheens Seele stiegen weiße Nebel, wie auf bem bunkeln Strome unter ihr, so groß wie Gräber auf, und unter ben abgetheilten Sügeln aus Rauch lagen ihre Eltern—bas eindringende Glück erschreckte ihre Nerven und richtete ihre Augen nach den Alpen, unter deren Fuß ihr Bater und ihre Mutter sich abblätterten und der schwarzen Erde Rinde und Mark und Wurzeln wiedergaben.

Der Nachflang eines in ben Balbern verschallenben Boftborns, und die Rauchfäulen verglimmenber Teuerhaufen ber Birten auf ben Felbern, und zwei fliegende Errlichter richteten im Beifte ber beglückten Tochter bie alten umgefallenen Grabmaler ber theuern Eltern wieber auf, und fie weinte baran ohne Dag. Sie begriff fich nicht und fie fragte fich immerfort felber: "wie bift bu gerabe beute nicht aufge-"raumt?" - Enblich fragte auch Ingenuin bie Stille, weil er ibre Trauer falicblich feiner Freude gufdrieb. .. 3ch bente "eben," verfette fie, "meine guten fel. Eltern follten mich "beute in meiner Freude feben, und bas macht mich betrubt." Und hinter biefer Spigenmaste brangen alle ihre findlichen Thranen bervor; aber ber fculblofe reine Freund ihrer Seele bielt jeben Rebentropfen bes gerichnittenen vollen Bergens für beilig, und nahm jeben fanft binweg, aber nicht mit ben Lipben: benn er fab ben findlichen Gram über bie entflogenen Eltern für zu fromm und ehrmurbig an, als bag er ihn mit ben Bunfchen feines verbundeten Bergens hatte ftoren mogen. So rubten fie lange por bem flummen Rachthimmel, und ein Stern und eine Thrane nach ber anbern fant binab; aber bie unschuldigen und unwiffenden Geliebten fchloffen ben erften Dlaiabend ihrer beigen Liebe obne ben erften Rug berfelben,

und bie fconen Lippen hatten einander alles gegeben, nur fich felber nicht. . . --

O schließet eueren Abend willig so, und brecht am Zauberschloß der Liebe das Gerüfte des Körpers ab! — Trunkener Mensch, du bleibst es nicht, sondern wirst nüchtern, wenn du deine Geliebte nicht sucht und liebst wie die Tugend, die keinen Körper annimmt, wenn nicht Blicke deine Worte und deine Wünsche bleiben, da doch die Hazinthe der Liebe so leicht blühend über dem Blumenglase, das zwei Thränen füllen, schwebt! — Unbesonnener, der du nicht weißt, daß die reine Liebe, gleich dem Gletscherwasser, am besten genossen wird, ehe sie die Erde berührt, und daß unsere höchsten Empsindungen den Paradiesvögeln gleich sind, die sich selten mehr vom Boden erheben, sodald sie auf ihn gesunken sind!

## Erster Hirten: und Birkel:Brief.

Meber Briefform — Berjahrung bes Berbienftes — ehelichen haß
— und uber bas Rinberfpiel bes Lebens.

## Theuerfter Freund!

Die Briefform ift eine ber gefälligften Gintleibungen, wenn man an ben anbern etwas fchreiben will: ihrer bediente fich fogar ber b. Dominifus in feinen Briefen an bie b. Dreieinigfeit, Galen in feinen aus ber Bolle an Baragelfus, und Omar im Schreiben an ben Milfluß. 3ch berühre nicht einmal bie ungabligen Menfchen, Die etwas auf Die Briefpoft geben. Diefe fcone Form ber Anschauung, biefe niedliche Faffung bes Gefundbrunnen ber Bahrheit that ber Literatur fcon fo viele Dienfte wie bem Boftmefen. Steifen burren Sagen und Bilaftern, unscheinbaren Teichboden und Boblen bes Wiffens, g. B. ber gangen Aftronomie, Physit, Botanit theilten oft die Deutschen baburch eine reigende forinthische Form und Laubwert zu, bag fie über ben Unfang ber 216= handlung festen: "Theuerfter Freund" und unter ihr Enbe: "Ich bin ic." Der theuerfte Freund mar bas breifache Blatterwerf, bie 16 Schnörfel und 8 Stengel bes Rapitale; und bas "Ich bin 2c." gab bem Tuggefimfe Sohlfehle, Karnies und Rarnieslein \*).

Mur befürcht' ich, theuerfter Freund, ich giebe mit bem Schmud ber brieflichen Ginfleibung bas Bublifum ju febr an und vom Gefüllfel felber ab, und über ber Borgellantondollie werbe mein Schalthier überfeben. Rebm' ich nicht baffelbe an ben Baullinischen Briefen und an Birtenbriefen mahr. über beren außern Reig Eregeten und Diogefani ganglich ben Inhalt fomol überfahen als übertraten? Brachte nicht jebes Sabrhundert bem neuen Teftament einen neuen Inhalt mit? Und wenn ich bas erfte und bas achtzehnte ausnehme, und wenn ich blos bie Ausleger aus ben andern betrachte, bie auf eine unglaubliche Beife ben Kern in Wurmmehl und Die Schale zu einem Rerne nagten: fo ift es mir, als fab' ich gange Stande voll Rrippenbeiger, befannte Pferbe, Die fatt bes Futtere bie Rrippe anpaden, wiewol ich gern bie zwei Bortheile babei geftanbig bin, bag fle bas Gebig abschleifen, und bag fie fich mit Wind aufblafen. Bielleicht find folche Eregeten ben Bigeunern noch abnlicher (als ben Pferben), bie bas alte ausgeräucherte Sabacterobrchen, wenn fie feinen Rauchtaback mehr haben, endlich felber auffauen.

Jebe Menschensele hat ihr eignes Idotifon, wie jebes. Jahrhundert seine Germanismen und Galligismen. Ein ge-

<sup>\*)</sup> Unter bem Titel: "Brieswechsel, Geschichte" lieset bas Publifum gern troeine Abhandlungen, so wie die Liguisten Kalber und Schase gern an Fasttagen als Kische verspeiseten, wenn ihnen die Priester diesen Namen durch eine erdentliche Tause gegeben hatten. S. Antons Geschichte der Deutschen l. 357. Gerade umgekehrt bachten die Brasttaner, daß ein Wilber, den sie fressen wollten, durch die Tause der Zesutten schlechteres Fleise erhalte, daher diese nur einen Theil des Täusslings und Bratens mit einem nassen Tuche berührten. Wolfs Geschichte der Lesutsen. 1. Th.

nialischer beutlicher Autor ift ewig buntler, als ein schlechter verworrener, beffen geiftige Batavinitat immer mit ben Brovinzialismen bes Jahrhunderts in Gins gusammenfallt. ben Autor zu faffen, muß man ben Denfchen begreifen; um aber einen Menfchen, b. b. einen Charafter, rein gu faffen, muß man ihn mit ber befonnenen Allmacht bes Genies, bie alle Buftanbe in Obiette verfehrt, und bie nicht nur bie Karbe. fonbern auch bas Licht bemerkt, vom eignen 3ch abfonbern und wegstellen, und ihn beherrschend beschauen. Aber wenige Menfchen faffen einen Charafter - wie eben barum noch menigere einen malen. - 3ch werbe überhaupt erft in meinen versprochenen fritischen Brief.a\*) bie fonberbare Operagion bes menschlichen Geiftes gerlegen - und baburch felber begreifen - wodurch fich in une bie 3bee eines fremben Charaftere gufammenftellet, ben une boch bie außere Belt in gerworfenen physicanomifchen Fragmenten, in disjectis membris, einhandigt. Go viel hab' ich, ohne noch fur bie Preffe barüber nachgebacht zu haben, beraus, bag in unferer 3bee von ber Totalität eines jeben Menfchen ein Sauptzug, ein Brennpunft, ein punctum saliens vorglange, um welches fich bie Mebenpartien abstufend bilben: Aber wie ber Brennpunft entftehe ac. und alles übrige, bas bleibt mir, bevor ich fur bie Breffe etwas barüber ausarbeite, noch ein tiefes Rathfel und ein ferner Rebelfled.

Um einen Menschen vollfommen zu verstehen, mußte man seine Doublette sein, und noch bazu sein Leben gelebt haben. Die Sprache ift ein Gewölfe, an bem jebe Phantasie ein anberes Gebilve erblickt. Sogar sich felber, nämlich sein eignes Buch, fasset man, wenn uns eine Reihe unähnlicher Zustande

<sup>\*)</sup> Ueber ben humor, ben Big, ben Roman und bie Satire.

umgearbeitet hat, blos burch bas Erinnern an ben, worin man es machte.

Ich fehre zum Appenbix zurudt. Es ist ein eigener Reiz für mich, daß ich die folgenden leeren Seiten aufblättern und durchschauen und zu mir sagen darf: "du kannst doch dasmal "auf ihnen handeln, wovon du willst." Um aber gleichwol an irgend ein Gesetz und Leitseil gebunden zu sein, will ich's voraussagen, was ich verhandeln will. Ich mache mich an-heischig, hier in diesem Zirkelbriese von der Verzährung der Verdenfte zu sprechen und von dem ehelichen Sasse, und im Vostsfript von dem Kinderspiele des Lebens: dann schließ' ich das Schreiben.

In einem guten Staate verjahren Berbrechen und Berbienfte aus gleichen Grunben, und ber Thater bat nichts mehr zu gewarten. Dan injurijere, man bure, man fteble, man breche eine Che boppelt: fo fahrt man gut babei und fann nicht gezüchtigt werben fur bas erfte Berbrechen nach einem Jahre, für bas zweite nach 5 Jahren, für bas britte nach 20, fur bas lette ebenfalls nach 20 (in Sachfen), gefett fogar, man ginge felber in bie Berichtoftube und verwaltete fein eig= nes Fistalat felber. Gben fo belohnet ein fonfequenter Staat verjährte Berbienfte nicht: bat ein Gemeiner im Janustempel feine Botiv=Beine aufgehangen, ober hat ein Schulmann einer Schule feine Rrafte, ein Minifter bem gangen Lanbe feine Uneigennützigkeit und Beit gewibmet: fo fann ber erfte nach einem Jahre, und bie zwei andern nach funf Jahren fein Bramium, nicht einmal eine Beile auf ber Meritentafel ber tabula rasa ber Erinnerung fobern. Der Bier-Spieß = Treff = Invenzion8= und Jungferndant verjährt ichon barum, weil er ihnen gebührt, und weil ihn ein anberer befitt: benn ichon bas Bivilrecht fpricht bem rechtmäßigen Befiter bas Gigenthum ab, bas ein unrechtmäßiger 10 Jabre lang befeffen, nur bag bie Abmefenbeit bes wahren Eigenthumers bie Berjährung ber Belohnung nicht, wie bie eines Felbstücks, um 10 Jahre verschiebt, sondern um 10 beschleunigt.

Die Gründe sind für Berbrechen und Berdienste bieselben. Jene verjähren, weil man annimmt, der Mensch sei schon durch die Gewissensbisse mit heißen zwickenden Zangen, mit estigie-Strang und mit Staupenschlag justifizieret worden "); — diese verjähren, weil das Gewissen den Menschen in so langer Zeit mit hundert Bürgerkronen und Merite-Orden belohnet hat. Die Schwierigkeit, die Beweise aufzutreiben, haben alte Sünden und alte Verdienste gemein. Das lange Stillesitzen des Verdiechers und des Verdienstvollen lassen bilz annehmen, daß die bewußten Handlungen mehr dem Zufalle und der Uebereilung als der Absicht beizumessen seien. Daher wollen sogar klassische Autores die Präskripzion ihres Ruhms durch neue Auslagen alter Werke unterbrechen.

Freilich ift in jedem Lande einer, der — so wie der Bock in der Wufte oder der Adam in halberstadt \*\*) alle fremde Sünden auf sich nahm — eben so, als Bevollmächtigter und Repräsentant des Berbienstes, der hebungsbediente und Koleleteur aller Prämien ist, die dem Berdienste gehören. Bekannter ist der Kollekteur unter dem Namen der Günftling. Wie nun ein Geräthe, das einen todten Juden berührte, seine Berunreinigung einem zweiten Geräthe, und dieses einem dritten leiht \*\*\*), oder wie ein unreines Leichenhaus eine ganze Jubengasse levitisch besubelt: so theilt sich auch die moralische Reinigkeit durch die Nähe eines solchen Prinzipalkommissarius

\*) Quiftorps peinl. Recht S. 864, ber 1. Aufl.

\*\*\*) Misch. 6. Sedet.

<sup>\*\*)</sup> Um Afchermittwoch ließen bie Salberftabter einen Burger, ber fein Engel war, schwarz, barfuß, verhullt von einer Rirche gur andern geben und fur bie übrigen buffen.

bes Berbienstes mit, und auf seine ganze Familie geht sein indossierter stellvertretender Werth und die damit verbundene Löhnung über.

Da aber Gin Berbrechen, nämlich bas ber beleibigten Dajeftat, nicht verjährt: fo fann auch bas Berbienft ber ge= fchmeichelten nie verjähren; ein Berbienft um ben Bof (nicht um bas Land) fann, wie bie delicta excepta, leicht bemie= fen werben burch Ginen Beugen, burch Rinder, burch Blobfinnige. Die Sandlungen bes Inhabere tragen alle, wie fonft bie Rinber ber Buritaner, ben Mamen Tugenben. Er ift ein befferer Reprafentant eines Fürften, beffer ale bie ausmartige Ambaffabe, ober vielmehr, er ift ber ans Land abgefchickte in= nere Umbaffabeur und bat eben fo viele Aehnlichfeiten mit bem Burften (Die Stigmen ausgenommen) als ber b. Frangistus mit Chrifto, beren Babl Bebro b'Alva Aftergain befcheiben auf viertaufend anfest. Saben zwei Berren baffelbe Berbienft um einen Sof: fo gebort bie Belohnung - fo wie bei bem Tugendfeste im Elfassischen Blogbeim unter zwei gleich tugend= haften Jünglingen feinem ber Breis zufällt als bem armften - bem reichsten. - -

Auf ben ehelichen Saß bringt mich das Schwers'sche Baar durch seine eheliche Liebe. Es ist sonderbar und schlimm, daß in unsern Tagen gerade die Sorgen, die in der She von vier Schultern getragen werden, und der gegenseitige Kaltsinn der Träger mit einander zunehmen. Auf den Leidenskelch müßte man vorzüglich das Wort eingraben, das auf den Bierfrügen der Paulaner Mönche steht: charitas (Liebe); aber nur Chen, worin man aus der Kürbifflasche der Freude trinkt, haben immer dieses Wort auf den Kürbiffen.

Dieses alles hat mich oft auf ben Gebanken gebracht — ich hab' es aber unter bem Schreiben vergessen — ben Theasterregisseurs die Frage vorzuhalten, ob es fanft und schonend

fei, bag fle, wie fle oft thun, in unfern Tagen, wo bie Frau ben Gatten, wie ber Beife ben Job, weber fliebt noch municht. und mo ber Mann an ihr feit ihrer Erbnabe nichts vom alten Glange verspuren fann, wie bie Erbe, bie als ein leuchtenber Stern im Simmel herumgieht, uns Leuten, Die wir ben Sug barauf haben, blos ale eine fcmarge falte Lichtschnuppe erfcheint, ich frage nämlich, ob folde Direktores fchonend ban= beln, bag fie in biefen Beiten bes ehelichen Inbifferentismus ben Chemann nothigen, auf bem Theater eine Liebhaberrolle gegen feine angetraute Frau zu übernehmen - gegen biefe fich öffentlich etwas anders zu ftellen als falt und fremb - 3. B. in Gothe's Taffo als Torquato ber Fürftin (feiner Frau) baffelbe Berg als eine Buderbose und ein indisches Deft ber Liebe gu prafentieren, bas er ihr einige Minuten vorber in ber Ru= liffe als einen Sauertopf und Giftbecher bes Borns vorgehalten? Ich ließe mir's noch gefallen, wenn bas Baar geichieben mare; aber ber Regiffeur bebente, wie es ihm befame, wenn er in fo naben Berhaltniffen, wie bie ehelichen find, bie Gaftrolle ber Bartlichfeit zu übernehmen hatte, indeß er noch bagu (wie leicht verlangt bas nicht bie Defonomie bes Studs) gegen feine nicht weit bavon ftebenbe mabre Beliebte ben Ralten fpielen mußte? -

3d bin, theuerster Freund,

Ihr Zean Baul.

R. S. Noch muß ich, Befter, erinnern, daß die Mensichen Kinder sind, und die Erde ein limbus infantum. Ich halte oft an volkreichen Tagen, z. B. ber Märkte, ber öffentslichen Aufzüge, mein Hohlglas als einen Hohlfpiegel vor und lasse die Leute zu Zwergen einlaufen, wovon ein ganzer Landstag ober ein ganzes Konsistorium unter dem Deckel einer

Schnepfenpaftete Seffionen halten fonnte. Sab' ich es fo weit, fo ftell' ich mir leicht vor, ich fabe lauter Rinder. (3m Grunde bleibt es auch fo, wenn ich bas Sohlglas meglege; benn ber gebudte alte Menfch frummt fich, wie bie Emigfeitofdlange. gur Rindheit gurud, aus ber er auseinanderschlug, wie ein Tonftud nach ben Wanderungen burch alle Tonarten boch in ber verklingt, worin es begann.) 3ch will bie buntle Rinber= ftube, worin die Rleinen fpielen und greinen, ein wenig weiter aufmachen. Gin Baar Bechfelfinder ober Rielfropfe, bie ben gangen Tag freffen und fchreien, bat ber Teufel vorn auf bie Schwelle gelegt. Ueber alle ragt ein fleiner Junge auf einem boben Rinderftuhl bervor, ber fein ordentliches foramen ovale ober Afchenloch hat und vielleicht fo hoch ift wie ein Thron, und ruft aus: "Jest muß ich euer Konig und Kor= "poral fein, und ich will euch alle ben Augenblic ins Sunbe-"loch schmeißen." Das Rind nimmt fich gut genug mit ber Berte bes Baters aus (es hat feinen Bepter) und fcblaat bamit ftart umber. Das eine Rind fagt: "reite mich, bann "reit' ich bich" - bas anbere: "fei ber Muhlburfch, und ich "muß bein Gfel fein, und bu mußt mich bauen." - Blinde= fuh und Ballichlagen (oft Balle von 24 Bfund), Colbatens und Ropfen - bas eine fist auf bem Geffel, und bas andere fcblaat ibm mit einem Lineal zwei ober breifach aufeinander= gefette Bute ab - find gewöhnliche alte Rinderspiele. Go richtig bemerkt Arbuthnot, bag bie Rinberfpiele fich von Jahrhundert zu Jahrhundert unverandert fonfervieren.

Die Buben spielen recht gut Solbatens, und wenn ste mit dem Munde ihr heftiges Kartatschenfeuer geben — sie schreien heftig Buff! — so läuft allemal der Theil der Feinde davon, mit dem es vorher ordentlich abgeredet worden; von ben zu Kriegen nöthigen Geldwägen (biesen wahren Streitund Zauberwägen) scheinen bie guten Kleinen nichts bei Grosen gesehen zu haben. Das Kind auf bem porösen burchsbrochnen Stuhl möchte gern ein paar Landes-Kinder und Bauern zum Auswarten haben; aber es fehlt an Buben, unster denen das Puffichreien einen bethlehemitischen Kindermord anrichtete.

Die Mäden laffen ein wenig taufen — ift anders ben Geburtslisten zu trauen — und liegen fanft im Kindbette, und kochen, was in der Eile zu haben ist. Ich und der Kindesvater sind darwider, daß sie die neugeborne Puppe, die selten sein Werk ist, in der Puppenwiege so sehr rütteln und schütteln, daß diese dumm werden müßte, wenn sie es nicht schon wäre. Wächst die Kleine ein wenig heran, so macht die Kindsbetterin eine ordentliche Putdocke aus ihr; versäumet aber doch nicht, dem hölzernen Dingelchen alle die guten Lehren und Homilien einzuprägen, die ihr die alte Mutter selber gegeben, und die freilich Oocke und Wöchnerin selten besolgen. Schön ist's, und ein frappanter Beweis der weiblichen Vorliebe für das weibliche Geschlecht, daß die Mäden nicht männliche, sondern weibliche Docken zuerst sowol gebären \*) als putzen.

Am Fenster — bamit sie besser zum Schreiben sehen können — find' ich schon einige reifere Knaben von Hoffnung um einen Fußschemel, ben sie ein Schreibepult nennen, seß-haft, worunter einer aussteht wie ich selber — bie kleinen Teufel wollen gern ein Buch machen wie ihr alter Vater (ein wahrer Kinberfreund), und da er ihnen etliche Papierabschnigel zugeworfen, so kragen die Närrchen darauf etwas hin und sagen: "kein übles Werk!" — Um sie schreien die kleinsten Kinder sehr, sie mußten denn schlasen. Handel und Wandel

<sup>\*)</sup> Befanntlich find bie Erftgebornen Mabchen.

steht in der ganzen Stube in Flor — es wird alles im Lande felber gemacht, was man braucht — Geldmangel ist unerhört, weil sie Papier und eine Scheere haben, und soviel Kinder D'or damit schneiden können, als sie brauchen — alle Hand-werker werden gespielt, und die Bäcker schaben sleisig Kreide zu weißen Semmeln um und setzen sie gegen Geld und Geldeswerth ab — und alles ist zu kriegen. Nur sollten sie das Alles nicht in die Papierspäne einwickeln, worauf klassische Jungen ihre unleserlichen Gedanken geäußert haben.

Ich weiche ganz von einem und bem andern Schulhalter und Konduitenmeister ab, ber behauptet, in ber Kinderstube werde nur gespielt, aber nichts gelernt für die Zukunft; mahrelich, die Spielstunden sind nur freiere Lehrstunden, und die Kinderspiele sind die Maler-Studien und Schul-Imitazionen der ernsten Geschäfte der größern Wenschen ohne Kindersichuhe außerhalb der Kinderstube.

Alls ich eben zur Thüre hineinsah, fam hinter mir ein alter kahler Lakai und Jockey bes Vaters von keinem sonderslichen Aussehen, Namens Freund Hain, der die großen Kinsber zuerst — die unmündigen zulett — nach einigen Kammstrichen und Abwaschungen hinaussührt ins Freie, in den großen blühenden Garten, wo der Vater in einer Jelängerzielieber-Laube freundlich auf sie wartet und mit ihnen unter den hängenden Blütenbeeten großer Bäume die ausländische Klora, und unter den Kingelkänzen der Schmetterlinge und Mücken, die sich nach der Gartenmusis der Vögel drehen, und unter lauter Glanz und Leben das Hauptsächlichste aus der Naturgeschlichte vornimmt.

Aber ber etwas staubige Bebell mit seiner verschimmelten Physiognomie weckte mich — freilich erft zum vorletzen

male — burch sein Wegführen auf; und ich ersah, bag ich nicht an ber Stubenthure ftand, sondern drinnen am Tuß-schemel mit saß und meinen Bapier-Lappen vor mir hatte. Ich wollte aber unter so vielen ämsigen Jungen nicht allein schlasen; und fuhr baher mit neuem Eifer auf bem Papier-abschipel fort im . . . .

## Zweiten offiziellen Bericht.

Der Spigbubenftreich - Rothen - ber Reft ber Regenfion - bie Clair-voyante aus bem Kaffee.

Außer bem Konsistorium, bas zur Sekzion ber Che nichts weiter verlangt als die vorhergehende Kopulazion, scheidet wol niemand so oft von Tisch und Bett und herz als der Teusel: dieser Konsistorial-Prosektor der Seelen bestand ja in den Konstordaten, die er mit dem D. Faust abschloß, sogar auf dem Artisel, daß der Doktor gar nicht heirathen sollte; — und benselben Separatartisel hab' ich in allen Hausverträgen ansgetrossen, die der Satan mit jungen Millionären machte. Denn da die uneheliche Berbindung eine Zahlungsrechsnung ist, die eheliche aber nur ein Tauschhandel: so ist den Millionären, wie den Buchhändlern, bei der Zahlungsrechnung die Rückgabe der Eremplare verstattet. —

Nach acht Tagen — bas brachte mich eben auf ben Teufel — kam aus Flachsensingen ein Konsistorial-Dekret sammt
ber Literaturzeitung nach Neulandpreis. Der Bater machte
sich an jenes, ber Sohn an diese. Plöglich las der Bater
leiser und sagte endlich laut: "Trag' es standhaft, Ingenuin:
"die Abjunktur ist Dir abgeschlagen, und Gott weiß, wie

"alles zusammenhängt." Der arme scheinlebendige Ingenuin fing über ben herrlichen Chodow. Kupferstich, ben das Schickfal aus seinem Lebensbuche riß, bitter zu weinen an; und dann erst zu widersprechen. Sie machten mit einander eine Kondolenzviste den Weibern unten. Alithea wurde bleich und welt, wie eine glühende Rose sich weiß verfärbt, wenn sie brennender Schwesel berührt; aber die Mutter socht die Aechtheit des Widerruss des Edikts von Nantes, obwol mit nassen Augen, an.

Ingenuin lief mahrend biefes Aequinofziumefturmes unter ein Wetterbach - ins Ritterschloß. Das Fraulein von Sadenbach bebauerte biefes berbftliche Entlauben aller feiner Soffnungen mit ber berglichften gerührteften Stimme, feste aber fogleich mit einer aufgeheiterten ben Troft bagu: "fie "wolle noch heute Abends nach Sofe fdreiben und ben gerin= "gen Ginfluß, ben fie ba habe, fur ihn verwenden." Gering war ber Ginflug, weil er auf einen langft verfiegten binaus= lief, ben fie in ihren Jugendjahren auf einen gewiffen Berrn von Efenbet in Flachsenfingen gehabt. Es mar blos fo: B. von Cfenbet, jetiger mattre de plaisirs ber Fürftin, mar bamals Jagdpage bes Fürften gewesen, wiewol ber Baidmann bamals am liebsten auf bie Reffel- und Rlapperjagt nach Damen ging. Er war ba noch in ben Jahren, mo jebe weib= liche Gottheit, wie fonft eine beibnifche, ben Dann, ber fie erblidt, rafend nachläffet, gerabe in benen, wo man glaubt, eine Beirath muffe man, wie ein Bonmot, ohne Borbereitung aus bem Stegreif machen. Rurg, er hatte fich, um Gobertinen jum Altar ju führen, ichon ben Arm ausgebeten, von bem ein furger Weg zur Sand bin ift. Aber Amanda mar im entgegengefetten Falle Solons; als man biefen fragte, was ibm fo viel Muth zum Biberftanbe gegen ben Bififtratus gebe, fo fagte er: "mein Alter" - und Gobertina batte,

wenn sie von ihrem vergangnen Wiberstand gegen den mattre de plaisirs hätte einen Grund angeben mussen, versetzt: "meine Jugend." Das mattete aber den Junker ab, er ließ sie sitzen und stehen und fragte wenig nach der Regel der Mütter und Schachspieler, daß man eine (weibliche) Figur, die man berühret habe, auch ziehen musse, und wär's zum Schaden des Königs. — Gobertina schickte ihm nachher oft Briefe, wenigstens um die vorigen zurückzusodern; aber er gab nicht einmal eigne dafür: sie war aufs Land gesetzt, und noch dazu auf halben Sold; welche Rose hätt' er ihr noch abzuverlangen oder zuzuwenden gehabt, als die des Stillsschweigens? —

Gleichwol feste fie aus Liebe zu ben Pfarrleuten ein Briefchen an ben maître auf, bas eine Fischreuse für sein plattiertes Glatteis-Herz, ober boch ein Garnbock für ihre Waife, und zugleich ein Lukas- und Agathazettel und Hulfs- wort für bie Schwers'schen werben follte.

Sie schrieb brittehalb Bogen und schnitt sie, so gut sie konnte, ganz nach Gellerts Definizion von einem Briefe zu, baß er ein Gespräch mit einem Abwesenben sei. Denn bie Bogen hatten — ba ein Gespräch weber Kolon, noch Semiskolon, noch Orthographie einmischt — auch nichts bavon.

Ingenuin fand bei der Zuruckfunft seine Dea in größern Thränen und — an ihrer Hand wieder ihren Ring. In der Stube glühte der Kantor Scheinfuß, auf dem Tische wieder der verschenkte Doppeldukaten. Wer wird uns über dieses närrische Titelkupfer eine Erklärung geben? — Ein Halunke, der obige Lederer. Dieser zog, begleitet, wie ein Konssul, von Liktoren oder Säschern durch Neulandpreis, und ihn schüttelte schon auf der offnen Straße das Gefängnißseber. Wenige verstehen mich; es war aber das:

Blachsenfingen befett nämlich fo gut als irgend ein Land

bie wichtigern Boften feiner ftreitenben Rirche, Die volfreichen Pfarreien, geschickt, b. b. nicht mit jungen Rabetten, fonbern mit Beteranen, mit Leuten, bie ben Bfalter in ben Jahren erflaren, worin ibn David verfaßte, nämlich in ben letten. Das Jubenthum und bas Pabftthum find bie zwei Borbofe bes Lutherthums. In jenem wurde feiner ein Briefter, ber noch nicht ein Dreißiger war: baber fegen wir noch bis biefe Minute feinen jungern in ben Schuldthurm einer Boniteng= pfarre, geschweige in ben babylonischen einer reichen. gend bas Babitthum, fo find größere Bfarreien nichts als fleinere Rirchenstaaten; wie nun ber beilige Bater bes größten Rirchenstaats nur in bem Alter gemablet wird, worin er fein Bater in einem weltlichern Ginne mehr fein fann, nämlich unter ben Sechzigern felten, fo tragen nur bie, bie bas Mcceffit bes Rirdhofs erlangten, ben Breis einer Beter 8 = fir de bavon. Denn es ift mehr baran gelegen, bunft mich, baß ein weiter Rirchensprengel einen veralteten exemplarischen Er= und Erzvater ohne alle Leibenschaften - biefe Fettaugen und Fettschmange ber Jugend - überfomme, ale bag bem Sprengel blos ein Dann gufalle, ber ibn verfieht. murbe baber icon langft aufgeboret haben, fich zu munbern, wie ein fo reiches Baftorat, ale Reulandpreis ift, einem fo jungen Baftor fibo Alitheens angefallen fei, eine Stelle, auf bie megen ber vielen Gingepfarrten (eine Deile meit muffen einige in die Rirche) vielleicht ber alteste schon halbtobte Se= nior im Lande Unspruch machen fonnte - ich fage, man wurde ichon langft aufgehöret haben, fich zu mundern, hatte man bedenfen wollen ober fonnen, bag bie gange Sache nichts ift als - lauter Bind, eine rechte Spigbuberei, in bie man jest ben Lefer naber einweiben will.

Leberer ift ber Spigbube. Diefer Menfch griff nämlich zu einer Schiefertafel und ftach in gravierter Arbeit auf bem

Stein bas Ronfiftorial= und Regierungeinfiegel nach, und bie Banbe biefer Rollegien malte er nach - und bann machte fich ber Soffteinftecher reifefertig. Stief biefem nun irgendmo ein Bonitengpfarrer, ein amtsfäffiger Sauptichulbner und matter Supplifant, ein fahler ausgefernter Umtmann auf: fo fubr ein guter Beift in ibn, und er fperrte fich ein und fertigte eine überraschenbe Bofagion für bas barbenbe Gubieft. belohnte und postierte er, indem er als verfappter Rhalif bas Land durchftrich, achtes Berbienft nach beftem Biffen und Bewiffen, Er felber, ber Agioteur, batte menig bavon, bag er, wie ein nuntius a Latere, neben bem Landesberrn gute Stellen befette, bas Recht ber erften Bitte exergierenb: fein Selbftverlag von Beforberungen zweckte mehr auf frembe Freuben ab als auf feine, er mar fabia, bie beften Memter im Bluge zu verschenken, ohne Schmeichelei, ohne Suppliken, obne halbe Intraben, ober - wurd' er gerade in abeligen Dorfern Batronatoberr - ohne Mitbelehnschaft und Dasfopei fur eine Rammerjungfer zu begehren. Das Benige, mas er fich aufzwingen ließ, und mas er gum Scheine gern einftecte - um ben Ronfiftorialboten frappanter nachzuspielen, welches auch bie einzige Ctelle war, mogu er fich felber berufen - war bas Dabl und Grazial, womit bas vozierte Subjeft erkenntlich fein wollte. Daß freilich nachher ber Lanbesberr teine einzige feiner Stanbeserbobungen beftätigte, fon= bern bie gange Dienerschaft abfeste und ibn bagu - bas war bem Schieferfteinmet nicht aufzuburben.

Schlimm war's, daß eine folche zerftörliche Einrebe auch ben schulvlosen Abjunktus kaffierte und das von hoffnungen aufgeblähte berg feiner armen Braut eindrückte. Der Kanstor Scheinfuß faß gerade in ber Schenke, als ber Bokazionens Valfarius und Prokonsul mit seinen Liktoren eintrat: bem Kantor, bem gerade Glübwein auf ben Bangen faß, hatt' es

bas Bfarrhaus zu banken, baß er bem Arrestanten burch bas hersagen einiger Strophen aus bem Liebe "o Ewigkeit, bu Donnerwort" ben Ring und ben Dukaten wieber abjagte, bie beide zum Glücke weber versoffen waren, noch angeseilt.

Aber biefer Rrebegang bes iconen Braut- und Simmelemagen, worauf bie zwei Liebenben gestiegen waren, entfernte fie nicht nur auf Jahre lang von ihrem iconften Tag, fon= bern auch beibe von einanber. Der Senior Schwers ließ nämlich im Beifein bes Rantors bie zwei ftummen um ibre Boffnungen Leibtragenden vor fich treten und verorbnete und verfündigte : eines von ihnen mußte aus bem Saus. feine Frage wer. Dea fonnte nicht fur ben Genior prebigen: alfo follte fie fo lange, bis biefes vom Schidfal niebergetretene Rofenfeld und bowling - green wieder nachgemachfen mare, aus bem Saufe nach Flachfenfingen gur ichmangern Buchbruderin (feiner Schwiegertochter) gieben, weil weber ben Leuten und ihren Bungenflegeln - ba jeber beibe nun als Berlobte anfabe - ju trauen mare, noch bem Teufel. Bas fagte bas gerripte weinenbe Baar bagu? - nichts als 3a: gebulbig und ftumm liefen bie zwei gammer binter feiner Sand, und nur als biefer Connenball, ber Alte, meg mar, fo verlosch ber boppelte Regenbogen, ber por ihm beiter gefchim= mert batte, und ber frobe Trug fant als bunfler Regen nieber.

Allithea lief weg und brachte das trodne herz, in dem dieses Erdbeben des Berhängnisses alle süßen Quellen ihres Lebens verschüttet hatte, in die Arme ihrer Mutter Theodosia, und bat sie mit schwacher Stimme, daß sie doch nur wenigstens bleiben durfe bis zum Jubilaum und zur Silberhochzeit: sie könne sich sonst gar nicht fassen. "Du wirft bleiben" sagte die Mutter und ging zum Bater Schwers binsauf: — und wie hätte der Silberbräutigam eine so freundliche Bitte seiner Silberbraut so nahe an dem Tage verderben

können, wo beibe fich umbrehen und noch einmal, ehe fie auf die beschattete Pappelinsel bes Grabes ausstliegen, hinüber bliden wollten mit weitsichtigen Augen nach ben reichen warmen Subsee-Inseln ihrer Jugenbtage? — Er erhörte die alte Freundin und sagte: "aber gleich ben Montag darauf, "das weißt Du schon, zieht sie in Gottes Namen aus."

Ingenuin nahm jest im bunkeln Museum wieder die Literaturzeitung zur Sand und überblickte bebend die abgebrochene Rezension seines Buchs. Beim Simmel! statt der wenigen schon geschmolzenen Schneeballen, womit ihn der Rezensent vor 8 Tagen beworsen hatte, sah er jest vor sich einen Obeliskus aus Schnee — wie die Armen 1785 dem armen Ludwig XVI. einen physischen für seine Holzspenden aufballeten — als einen Lohn für seine "Kritik der kirchlichen "Liturgik nach Kantischen Prinzipien" ausstehen! — Er wünschte von Gerzen, er könnte seinen Bater um die ChrensSpissäule führen und es sagen, ihm sei sie gesetzt, aber der Iubelgreis ließ sich das Kommunikantentüchlein, die Perücke und das Chorhemd, lauter Dinge, die der Sohn mit seiner Kantischen Kritik kühn angegriffen und erschüttert hatte, nicht nehmen.

So milberte bie Sand bes Schickfals die Krämpfe feiner Qual und streichelte ben Nervenpazienten mit wenigen Strischen, die sie mit den Rezensenten schreibsingern um seine Stirne führte, in einen magnetischen Schlas. Bomit lösete aber dieser Magnetiseur, bessen Manipulazion eben so oft weckt als einschläfert, ben starren Marter Tetanus der emisgrierenden Alithea auf? Benn ich den Doppelvukaten und den Ring ausnehme, wozu ihr noch dazu fast der fremde Ringsinger mangelte: so werd' ich wenig Linderungen ihrer Folter gewahr, aber wol manche Schärfung derselben durch die Zurüstungen auf das Freudensself. Und so gibt immer,

wie ber Moschus mit ber ersten Starke feines Wohlgeruchs bie Rase bluten macht, die Liebe, zumal die erste, bem weißlichen Gerzen eben so viele Wunden als Freuden, wenn nicht mehre.

Allithea's Sonnenschein wurde vom Brennspiegel bes Schmerzens in einen Sonnenstich verwandelt und auf ihr Gerz geworfen, und sie stand gesesselt vor dem Brennpunkte bis einige Tage vor ber Silberhochzeit, wo eine alte Frau ein kubles Wölfchen davor zog. Gine alte Kaffee=Brophetin sagt' ibr nämlich die sonderbarften Sachen voraus.

Es kam viese runzlichte Zeichendeuterin Freitags\*) in ber schwarzen Stunde zu ihr. Sie trieb Aftiv= und Bassivhans bel mit der Zukunst und mit Preißelbeeren und schlug einen grünen oder vielmehr rothen Markt mit den letztern auf. Sie sach an Dea's Auge den rothen Titelbuchstaben des innern Martyrologiums leserlich geschrieben und eröffnete ihr freundslich, wenn sie eine halbe Tasse vom Kassee dort daran verwende, so könne sie vielleicht noch heute ersahren, was ihr sehle, und wie es künstig gehen werde. Ach, um diesen Geswinnst stand Alitheen eine ganze Kasseplantage feil.

Die fumäische Sibyle zog vor allen Dingen ben warmen Setzeich ab, um die auf dem Schlammgrunde des Kasseesates bleibende Zukunst herauszufangen. Dann vergaß sie die nothwendigsten Operazionen bei diesem prophetischen Brozesse nicht und sing an zu sehen und zu reden. Das ganze von Honthorst gemalte Nachtstück der Bergangenheit lag auf dem schwarzen Pulver hin: sie theilt' es mit und weissagte Alitheen alles, was ihr bisher begegnet war. Nun rückte vor

<sup>\*)</sup> Ramlich ben 16. Schaharimeh biefes Jahre, wie ich sonft mit andern Muminaten statt bes eben so beutlichen 16. Sepstembers schrieb.

ber Seherin auch ber Saturn ber fünftigen Beit aus feiner bunkeln Immersion: sie verhielt ber Gläubigen nicht, daß ihr am Jubeltage ein außerordentliches Glück bevorstehe, daß schon Sonnabends ein vornehmer herr von 49 Jahren, prächtig angeputzt und kahlköpfig, mit 2 Tigerpferden werde von Karls-bad gefahren kommen, ber ein wahrer Schutzengel für das ganze haus sein werde. Weiter aber, das gestand sie gern, konnte sie ins innere Afrika der Zukunst nicht hineinsehen.

Alitheens Berg gerlief in Freudentbranen, nicht weil fie bie frobe Nachricht glaubte, fondern blod weil fie folde Dan hinterbrachte etwas bavon bem Gafte ber bachte. ichmargen Stunde, bem Fraulein Amanda, Die mehr vom Raffee als von beffen Bragipitat einen wenig prophetischen Bebrauch madite: Umanda trat ins Befindeftubden, vernahm alles, jog die Seniorin in Die Bifftenftube jurud und fagte, bas fonderbarfte fei, daß S. von Gjenbef ihr heute gefchrieben und morgen zu tommen versprochen, und nach ben Tigerpferben und haaren ju urtheilen meine bie Alte niemand weiter als ben leibhaften D. v. Efenbet. Gie ging eilig gurud, fagte mit einem mannlichen Muthe (einem Spatling ihres Soflebens) gur Augurin: "aber, meine Frau, man wird Gie bis "morgen bier behalten, und wenn Gie gelogen bat, fo wirft "Sie mein Juftigiar ins hundeloch." Bum allgemeinen Erftaunen fagte die Umbaffabrice ber Bufunft bagu ein freudiges Gobertina gab ibr alfo im Schloffe Sausarreft und vier fchielende Mugen gur Chrenwache,

Da ich Gott banke, bag ich endlich die Neugierbe bes Lefers aufgeregt: so murb' es einfältig laffen, wenn ich folche im zweiten offiziellen Berichte befriedigte und nahme: fle mag ihn so lange qualen, bis ich fle im britten stille.

## Zweiter Hirten: und Birkel:Brief.

Gravamina ber beutschen Schauspielergefellschaften, bie morberischen Rachftellungen ber beutschen Tragifer betreffenb.

## Theuerfter Freund!

Biele Regiffeurs ber beffern beutschen Theater lagen mich icon feit langem an, bag ich bem Reichsforpus bie Fuffllaben und Morbthaten, welche bie Autoren jeben Schauspielabenb unter ihnen verüben, einmal ernfthaft und fistalisch und flagerifch portruge. 3ch ließ mich nicht bereben, fonbern agb fo= gar im Reichsanzeiger bie Antwort, ich mußte beforgen, bie fammtlichen Reichstagsfollegien nahmen meine gravamina für Spaß, gefett auch, bie Rlage mare von allen ben Afteurs und Aftricen unterschrieben, bie von ben Tragifern ichon tobtgeschlagen worben. Indeffen fett' ich boch bie Rlage auf. fcidte aber nichts nach Regenspurg. Bum Glude fur bie begimierten und lanternifferten Theatertruppen wurden jest im September bie Reichstagsaften - ebe bie Frangofen fie gur Einsicht abfoberten - inrotuliert und verschickt aufs Rathbaus zu Sof im Boigtland. Ich ging ba um biefe papierne Bergfette mit fonberbaren Gebanten berum, benn bie eingefargte papillottierte Bufunft ganger Reichsfreife fant in ben

Würfeln vor mir. Auf einmal siel ich auf die frappante Ibee, mein siskalisches Klagschreiben zu einem Duartanten durch Emballage aufzuschwellen und den Quader unter die Blöcke zu schieben. Es kann sein, daß ich ohne den französsischen Gelehrten Chaterinot\*) gar nicht darauf gekommen wäre, der seine Werke, weil ste liegen blieben, selber einsteckte und mit dieser Taschenausgabe in den pariser Buchläden hersumschlich und, so oft der Buchhändler den Rücken wandte, einige Eremplare unter andere Werke einschwärzte.

Unter bem Inforporieren felber macht' ich mich baburch berzhafter, baß ich mir auf ber einen Seite ben Jammer ber umfallenben Spieler ausmalte, die jest (es war Abends) eine Tragöbie, wie sonst ber 108 Pfalm, tobtbetet, und auf ber anbern die Bürgerkrone meines innern Menschen, die er aufsbekäme, brächte ber Erzkanzler wirklich bas Schreiben zur Diktatur.

Die tägliche sizilianische Besper und Aufreibung ber besten Schauspieler gehöret, meines Erachtens, zur Reichspo- lizei; und ich habe mich oft auf bem Barterre gewundert, wenn ber Generalreichssiskal selber in der Frontloge heraussah und den Menschenmord sah, ohne sich oder seine Feder zu regen. Ich weiß es, den Unterrichtern (den Kunstrichtern) kömmt es zu, den tragischen Bürgengeln und Mordthaten zu steuern; aber wenn diese das Ihrige vergeblich gethan haben, dann ist man offenbar von einer hohen Reichsversammlung gewärtig, daß sie sich darein schlage, die öffentliche Sicherheit der Theater herstelle und den Musensöhnen den tragischen Degen absodere. Ist es hier nicht so wie mit Irrlehrern, denen am Ende, wenn Fakultäten und Konsssstrien sie nicht zum Schweigen bringen konnten, Kürsten eines auserlegen müssen? Ja

<sup>\*)</sup> Menagiana.

im Nothfall wurden oft folde phosphoreszierende Lichtpuper felber ftatt ber Gaffen=Reverberen aufgehangen oder aufgehenft.

Hier ist indessen die Ropie des zu den Aften gelegten Klageschreibens, worin ich alle Kurialen vertausche gegen die Formel: das hohe Reichscorpus.

## Die Gravamina ber Afteurs 2c.

Sochwürdige, Sochgeborne, Goch = und Bohlgeborne, auch Bohl= und Sochedelgeborne, Sochedelge= ftrenge, Beft= und Gochgelahrte, Gnadige, auch Sochgeneigte und Sochgeehrtefte Gerren\*)!

Sub Literis A. B. C. D. werben Zeugenrotuls von 8000 Bersonen angebogen — gerade die Zahl der Substribenten unter der formula concordiae — die es für wenige Groschen oder Gulden gesehen und gezählet haben, wie oft Endes Unterschriebene — trot der farolinischen Haben, wie oft Endes Unterschriebene — trot der farolinischen Galsgerichtsordnung und der französischen Kunstrichter — erschossen, erschoden, erdrosselt worden: unschuldige Afteurs, sie mögen den ganzen Tag gelebt und memorieret haben, wie sie wollen, bedesen Abends, von Federmessern abgemäht, oder vom Fliegensist des Dintenpulvers gefallen, die Bühnen. Die deutschen Tragifer, die oft von uns und unsern Benesigstücken seben, sind es, die uns selber verwehren zu leben, und die gleich einem römischen Triumphator nicht eher den Lorbeerfranz zu

<sup>\*)</sup> Befanntlich wird ein folches Schreiben nicht an die Reichs= ftanbe, fondern an deren Gefandte, adreffiert.

verdienen meinen, als bis sie 5000 Mann getöbtet — anstatt gespeiset — haben. Nicht nur das ganze weibliche Publikum sitt dabei und labt sich sehr und hat solche ludos sunedres gern, die den römischen gleichen, worin jedem Magnaten einige hundert Gladiatoren nachstarben: sondern sogar die Nechtsund Schöppenstühle, judices a quidus und ad quos, Leuteranten, dritte Instanzen und beren Aktuarien, die vom Herzen bis zum Kopfe mit Karolinen und Therestanen vollgesschlichtet sind, sogar Evelleute, die mit der obern Gerichtsbarzkeit belehnt sind und sonst mit henbergeldern knickenn, alle diese erlegen gern die peinlichen Kosten unter dem Namen Entreegelder und wünschen herzlich, wie der Pöbel bei hinzichtungen, den Frais und Todesfall, um nur die Freude einer müßigen Rübrung zu baben.

Das ist es ganz kurz, was wir einen hohen Reichs= corpus weitläuftig vorzutragen willens sind.

Bor 45 Jahren sahen wir allerdings nicht ein, was wir damals hatten auf unserem hölzernen Planiglob: jeder Spiesler war da seines Lebens sicher — reimend kam er in die tragische Welt — reimend fuhr er wieder hinaus — den Helsen machten nicht Schlachten, Wunden, aktives und passives Ermorden, sondern eine in Thränen gesäete und in Reimen geerntete Liebe. — Nacine und Schlegel brachten selten einen Nebenchristen um und köpften wenigstens gar zu große Spitzbuben nur, wie Große, heimlich, und selber Boltaire machte ehrliche Spieler lieber verächtlich und lächerlich, als todt. Das war unser saturninisches, philanthropisches Zeitalter.

Jett leben wir im poetischen Terrorismus. Deutsche Landfriedensbrecher zielen aus ben Krahenhütten ihrer Museen und purschen uns herab. Alle Todesftrafen, die Beccaria aufhob, indem er aus bem Schwert der Themis bloße Hands und Beinschellen schmiedete, werben auf dem Theater

burch ben Dolch ber Muse vollstreckt, und die poetische Gerechtigkeit wird von grausamern und weniger aufgeklärten Frais- und Zentherren gepflegt, als die peinliche. Einer hohen Neichsversammlung kann nicht unbekannt sein, daß wir oft im Weggehen von diesem Tyburn und Greveplat — das ist die beutsche Bühne — die hand an den Kopf gelegt: das thaten wir blos, wie jener türksiche Minister bei dem Weggehen vom Sultan, um zu fühlen, ob er noch auf dem halse sitze.

Wieber andere tragische Dichter ziehen sich Abends elend an und versteden sich von 6 bis 8 Uhr in Kulissen und passen, wie englische Räuber mit Schießgewehr, wie Beimer mit Stricken, wie Aerzte mit Krankheitsmaterien bewassnet, und wie Türken und Wilbe durch Getränke zu sinstern Werken gestärkt, so passen sie Spielern beiderlei Geschlechts böslich auf und machen ihnen den Garaus, blos um vom Ertrage dieser Gewaltthätigkeiten einmal zu soudieren, so wie man, nach Dapper, täglich 200 Menschen für die Tasel des Königs von Macoco schlachtet. Ein solcher Tragisus nimmt oft in seinem Wolfshunger den settesten Akteur aus dem Ankleidezimmer und wirft ihn in den Hungerthurm und lässet ihn da elendiglich vor den Augen des Publikums in 3 Stunden verhungern. Heißet das christlich, jüdisch, türkisch gedacht?

Es kann bargethan werben, daß oft hart nach ber Ouverstüre ein frischer neugeborner Akteur, ber kaum bas Licht ber — Bühne erblickte, schon vom Theater und mit Tod abgehen mußte: bas rufende Taufglöcklein wurde seine Bügens und Todtenglocke, und er sah bann nur als revenant aus ber Kulisse heraus. Andere fristen ihr Leben ein paar Akte länsger, aber mit verdammter aqua Tokana im Geäber — und am langsamen schleichenden Gift welken sie in einigen Stunden ab. Kömmt vollends bas Ende der Tragödie heran: so

tennen wir, außer bem Kriegstheater, nichts schrecklichers als ein beutsches — wie am Ende des Gerbstes, wo der ganze Bienenkorb gemeinschaftlich am Drohnenmord arbeitet, so geht's da her — es hilft kein Flehen, kein Geschlecht, kein Stand, alles, das Kind im Mutterleibe, wird ausradiert und harpuniert vom tragischen Dolch — der Geld oder König ohnehin zuerst, wie die Raubbienen zuerst den Weisel des Stocks ersbeißen — aber auch alle seine Verwandten und Vekannten — undescholtene, gesunde, rothe Leute, die sich vergeblich durch die fünf Zonen der Akte durchgeholfen haben — es ist freie Bürsch, alles muß fallen . . . . nur ein einziges Wesen kömmt davon, über welches die Todessense, wie über Gras im Tritte eines Hufs, ohne Schaden wegfährt, es ist der Soussteur, der in seinem Seitenhöhlichen und Dachskessel ohne Wunden hooft und lachen kann.

Wie weit biefer Jammer in beutschen Städfen gebiehen ift, bas mag vielleicht ein ober ber andere Bersonalist, falls er sie gelesen, aus ber Grabschrift noch bester ermessen haben, die wir einem bekannten Afteur mit bem Spihnamen Beter Schwenz sehen, und die so lautet:

"Sier liegt Beter Schwenz, beutscher Regisseur, ber — "nachbem er anfangs natürlichen, bann gewaltsamen Todes "(nicht zu gebenken bes geistlichen) versahren, nachbem ihn "zwei tödtliche Apoplexien und im nächten Abend barauf "eine Hemiplegie getrossen, nachbem er geköpfet und kurz bar- "nach gehangen, nachbem er zweimal von seinen Kameraden "und breimal von sich selber erschossen worden, nachbem er "bie stärkten Giste und Krankheiten gehabt und neben seiner "Julie beigesetzt worden als ein Würmerfraß — endlich wes "niger lebens- als sterbensfatt das Theater der Welt verlassen "hat, um hier unten zu privatisteren." —

Deiftens find bie Tragifer, bie bas Recht bes turfifchen

Kaisers \*) exerzieren, täglich 14 Menschen aus Inspirazion zu töbten, blutjunge Menschen und eben so viele Belege zur Bemerkung, die Boltaire in einem Briese an Kriebrich II. macht, daß immer Jünglinge fanatische Königsmörber (z. B. Heinrichs IV. 1c.) gewesen. Weiber begehen zwar
Zungen-, aber selten Kebertobtschlag, wie benn unter 100
instisszierten Wörbern nur 4 Weiber \*\*) sind. Bekanntlich
macht ein Berfasser solcher erhabenen Werke auf das Privilegium eines mattre des hautes oeuvres Anspruch, der sich
ehrlich und zum Doktor richtet, wenn er 110 Personen entkörpert und entseelet. Ein tragischer mattre des hautes
oeuvres fragt nichts nach fremden Leiden, wenn er nur im
Stande ist, sich aus einem Autor zu einem Genie, und seine
Vrochüren, die Stempelgelb ersegen, zu Brochürensammlungen, die feines geben, hinauszutödten.

Dagegen haben wir nun Folgenbes:

Der Schauspielbichter steht kaum in geistlicher Seitenverwandtschaft mit dem Schauspieler. Der Dichter erbauet sein Kunstwerk, sein Zauberschloß, ohne dazu den Spieler weber als Gerüfte noch Baumateriale nöthig zu haben; der Spieler verdoppelt nur das Kunstwerk und verdichtet das Luftschloß zu einem Schauspielhaus. Die Rollen, die im Schauspiel zu machen sind, können nicht schwieriger sein als die im längern Gelbengedicht und Roman — und diese werden recht gut von Einer chamäleontischen Aftrice gemacht, von der Phantasie des Lesers. Kurz, die theatralische Berwandlung der Bilder in Statuen soll das dramatische Kunstwerf weber fortsetzen noch

\*\*) Dictionnaire philosophique Art. Homme.

<sup>\*)</sup> So viel fann ber Groffultan ohne Tyrannei und auf Reche nung göttlichen Antriebs' täglich morben. Rantemire Beschichte bes osmanischen Reichs.

vollenben, sondern nur begleiten und kopieren, wie die Liebersmelodie das Gedicht und der Chodowieckische Aupferstich die Romanszene. Kurz, man kann Birgils geschilberten Laokoon und sein Nattern=Gewinde recht gut genießen, ohne den steisnernen dazu neben das Lesepult aufgestellt zu haben.

Aber eben fo wenig fteht bie Schöpfung und ber Benug bes gemeißelten Untbropolithen in Berbinbung mit bem Birgilianischen Eremplar; ber Schausvieler ift ein vom Schaufpiele bes Dichters gang verschiebenes abgesonbertes Runftwerf. Seine von ber Schonheitelinie ber Tangfunft und Malerei umfchriebene Mimit entlehnet ihren Werth eben fo menig vom bargeftellten Gegenstande - vom bichterischen Runftwerk - ale ein hiftorifches Gemalbe ben feinigen von irgend einem Biftorifer borat; ibre Darftellung bebielte ben Glang, menn auch ber Gegenstand berfelben ein ichlechtes Runftwert, ober eine profaifche Szene aus bem wirklichen Leben mare. Das mimifche Kunftwerf und bas bramatifche formen fich nach gang verschiebenen Gefegen; ihre Bereinigung ober ihr Simultaneum fobert ein brittes Befetbuch, fo wie überhaupt bisher nur für bie Alleinherrichaft einer Runft, nicht für bie vermifchte Regierungsform von zweien, g. B. von ber Ton- und Dichtfunft, Grangen und Regeln geboten.

Der bramatische Dichter, als Dichter, kennt so wenig Schranken ber Zeit, bes Raums und überhaupt ber wirklichen Welt als ber epische — die Einheit bes Interesse bebeckt und vergütet die mangelnde bes Ortes und der Zeit — die Phantasie bes Lesers verträgt Ugolino's hungerthurm, Kents ausgeleerte rothe Augenhöhle, vollgeblutete Tücher, abgehauene hande, Schlachtselber und eine aneinander gedrängte sliehende Leichenprozession todtenblasser Szenen. — Aber das Auge des Buschauers verschnet sich mit einer solchen blutigen Wirklichsteit nicht. Wie schon Gorgonen und Mißgestalten nicht aus

bem Reiche ber Malerei in bas Gebiet ber Bilbhauer= funft auswandern burfen: fo burfen fich noch viel weni= ger gemiffe tragifche Roloffen aus ber unermeflichen Beifterwelt ber epifchen Runft in bas enge bolgerne Rund ber Buhne brangen, ba ber Unterschied bes Umfangs zwischen bem epischen und mimischen Reiche größer ift, als ber zwischen bem malerischen und plaftischen. Ja, bie Malerei fann fich erlauben, was fich bie Mimit unterfagen muß. Große for= perliche Berreigungen, lange-Gegenwart eines Leichnams, merben auf ber Buhne entweber lacherlich ober fcmerghaft; benn entweber bie Illusion wird vollendet - und bann tritt bie Birflichfeit mit ihren Schmerzen ein - ober fie wird vertilat - und bann qualet und ber Streit fomifcher Unmanb= lungen und ernfthafter Bunfche. Die fcmerfällige Berforperung bes Theaters bebt alle Bruche ber Ginheit bes Ortes und ber Beit ftarfer heraus; bie Statuen = Gruppierung balt alle eilende Leibenöftagionen mit einer ichmerglichen Berfteinerung feft, vergrößert und verfnochert alle Wunden und Thränen und beschwert überhaupt bie atherischen Gestalten bes Dichters, alle feine verflärten Leiber mit einem maffiven Rubifinhalt und Blei = Inguß. Daber werben bie meiften Tragobien mit fconerer Birtung gelefen als aufgeführt; bie Luftfpiele aber umgefehrt. Befonbers bugen zwei Tragobien burch bie theatralische paraftatische Berforperung ein: bie, worin ber Bufchauer von einem Sturzbab und Blutbab wilber Szenen ins andere fället, g. B. Lear; und bie beffern, worin ftatt ber äußern ober forperlichen Afzion bie innere ober psocholo= gifche vorwaltet, ohne bie im Grunde jene feine ift. g. B. Bothe's Taffo. Die theatralische Tragobie murbe bie Diagonallinie zwischen beiben entgegengesetten Stößen geben\*). Die

<sup>\*)</sup> Daher ift ber einfplbige Dialog, ber in Ifflands neuern Studen bem Lefer miffallt, bem Buborer angenehm. Gin

beffern Schauspiele waren bisher immer bie, beren bagu nös, thige Theaterkaffe, Anziehstube, Theaterpersonale blos in einem — Ropfe war.

Nach diesen Grunbfäten werden die Sterbebetten hinter die Kulissen geschoben, wenn man nicht gar auf den Dolch der mimischen Melpomene die Inschrift der Siener-Schwerter schreibt: ne occidas. Die Mimis legt bei einem theatralischen Tode die Boussierssiffel weg und überträgt dem weichern Binsel der Phantasie den letzen gräßlichen Zug. Eine Todtensglocke ist zehnmal mehr auf einer Bühne werth, als zehn Sterbebetten.

Das ift aber nicht ber einzige Grund, ben wir ben theatralifchen Neuntöbtern entgegen zu feten haben.

Zweitens setzen die häusigen Theatermorde einen eben so gewissen, obwol dunnern, Kallus auf weichen Gerzen an, als Vechtermorde, Thierhaten, Bürgerfriege. Nichts wird leichter kallos und schwielicht, als das mitleidige Gefühl. Dasher härten große Städte durch die Wiederholung schrecklicher Thaten ab, deren eine ein Dorf, besser wie eine Mord-Presdigt das Gewissen, wach und wund erhält. Dazu kömmt, daß eine dichterische Blutschuld immer auf ihre Nachahmung in der Wirslichkeit einigen verschönernden Dichter-Glanz wirft.

Drittens erhellet aus dem funften Gebot und aus der Karolina und den Reichsabschieden, daß man nichts todtschlagen soll: berfelben Meinung fallen auch angesehene peinliche Rechtslehrer bei, ein Böhmer, Berger, Karpzov, Meister passim, und unter den Neuern Quistorp. Ja, das Ordensteglement der Franziskaner willigt nicht einmal in das Entleiben

für bie Borftellung bestimmtes Stud hat nur fo wenige Borte nothig, als bie zusammengehäufte forperliche Afzion zu Erponenten bedarf.

einer Laus, geschweige ihres Territorialherrn. Schon barum allein follte man bas tragische Blut nicht öfter als bas bes h. Januars in Fluß bringen.

Biertens ift es betrübt und befannt, bag, außer einem Friebensichluß, mol nichts auf ber gangen alten Belt gerbrech= licher ift, ale ein Afteur und feine Frau: ein Tropfen Dinte ftredet fie bin wie ber Tropfe, ber vom Schwert bes jubifchen Tobesengels rinnt. Es muß baber ben bramaturgifden Stoßvogeln nichts Neues fein, bag ber bloge Donnerschall eines Bewitters ben gefundeften und fetteften Afteur, wie einen jungen Ranarienvogel, leichtlich erschlägt; benn ber Blit fabrt befanntlich nur aus Beigenharz und verfängt nichts, bochftens verfehrt er nur ben innern Menfchen ohne Schaben bes außern, wie ber obere Blit nur ben Degen, nicht bie Scheibe, War nicht eine bobe Reichsverfammlung nach ben Seiftonen Abends Beuge, bag wir vor wenigen Worten bes gifchenben Souffleurs, wie Ananias und feine Chefrau vor benen bes Betrus, maustobt umgefunten find? Saben nicht Front= und Seitenlogen es baufig burch Opernguder angefe= ben, bag wir - fo fehr übermannt uns unfere Phantaffe völlig gleich ben Delinguenten, benen man nur bie blofe Tobesangft anzuthun vorhatte, vom blogen Unftreifen bes Richt= fcmertes erblichen vom Seffel gerollet find! - So oft man bie giftigen Spezies, bie vielleicht ichon jeben von uns in bie andere Belt gefenbet haben, chemifch auseinander that: fo fam's heraus, daß es bloger Fusel, ober Dangiger Lachs, ober gar nichts mar, mas ben Jammer angestiftet; fo leicht laffen fich aus unfern Buhnen bie Beifpiele ber medizinifchen Rafusbucher anhäufen, bag ungablige male bloge Semmelfrumen, nadtes Waffer und bergleichen im Pagienten als achte Burgangen und Bomitive getrieben, blos meil ber Dann fich vorgeftellt, er trinfe und ichlude abführenbe Mittel.

Dennoch erfrechen sich bie tragischen Schächter folgender zerstörlichen Erzepzion: "dato lebten und klagten ja die Theas, tertruppen noch — und nichts wäre lächerlicher als ihre "Beschwerden über ihre Ermordungen. Etwas anders wär' "es, wären die deutschen Theater die römischen, auf denen "(nach Cilano) verurtheilte Stlaven zu wahren Todessällen "genüget wurden, wiewol auch dann das Sachsenrecht für "den toden Spieler, der in den Nechten schon vorher todt "war, in dem Falle, wo er's ohne Nechte und in der Wirkspieltet war, keine Buß auferlegten als den Schein oder den "Schatten eines Mannes")."

Unfer breiftundige Sod gilt fo gut einem immermährenben gleich, ale ein anderer breitägiger nach ben Theologen bem ewigen. Allerbings fterben wir oft; aber ichon Seneta fagt von allen Menfchen: mors non una fuit, sed quae rapuit, ultima mors est. Die Sauptsache ift, man fest immer feine gefunden Glieber zu, wenn man ums Leben fommt - viele von uns wurden unpäglich nach einer töbtlichen Ragion Maufegift - in unfern Schlachten, worin wir, gleich bem Bobel und bem Strauf, nicht mit Rugeln, fonbern mit Brugeln erleget werben, weil man, wie bei jenen, bie Garberobe iconen will, in Schlachten befommen wir immer Schlage - ein garter Julius Bafar, ben bas Diemenftechen von 23 Doldflichen burchlöchert hatte, wurde mit blutenbem Mafen= loche fortgetragen - felten wird einer ohne alle Laffon bes Ropfes befolliert, und ein Sturg vom Maros- ober vom tarpejischen Felfen bat manche Aftrice erschüttert.

Bir fchreiten jett zu Bitten, bie wir einer hoben Reichsverfammlung vorzulegen magen:

Wir halten bie erfte nicht für ungerecht, bag bem Tragi-

<sup>\*)</sup> Hommel rhapsod. obs. DXLVI.

fus für jeben ermorbeten Afteur ein Wehrgelb (ein boppeltes für eine entleibte Aftrice) an feiner Benefiztragobie möge abgezogen werben — Stempelgelb und Todtenfall müßt' er mit einander abreichen — wiewol ihm boch (er bringt sonst bas Stud nicht zuwege) zwei steuerfreie Morbe, die des Gelben und ber Belbin, nachgelassen sein können.

Unfere zweite Bitte ift, bag man von Reichs wegen bie Mutoren anhalte, une bramaturgifch nur Geelenleiben gu machen: innere Bunben bes Bergens, Bergweiflung, Angft, Selbftverachtung follen uns willfommen fein, nur feine forperliche Lafton. Unfer Gefühl gieht ferner auf bem Theater alle Tobesarten einem Badenftreich, ben ber ehrliebenbe Deutsche niemals bulbet, ober anbern Schlägen vor. Mit Freuben fiftieren und brangen wir uns, wie bie alten Blutzeugen, gum Tobe. Ja, wie bie Bergknappen bes Barges ben Tob im Schacht fo rühmlich halten, bag fle nach ber Stelle eines barin verschutteten eifrig ringen, fo nehmen viele von uns gerade die Rol-Ien am liebsten, in benen ihre Rollegen fterben mußten. Da bie tragische Ligue, gleich ben parifer Insurgenten, aus bem Arfenal ber Bellong und Melbomene Baffen aller Art megfchleift und umlegt, womit fie une aus bem Theater und Leben wegichafft : fo follte bas fünftig unterfagt, und uns, wie bem Gofrates, bie Wahl ber Tobesart verftattet fein; und bann wünschten wir von Bergen, entweber wie Sannibal an Bift, ober wie Attifus vor Sunger ju fterben, welche lettere Tobebart fur uns an ihrer rechten Stelle (nämlich auf bem Theater) besondere Reize hat, weil fle, wie andere fauere Sachen, ben Appetit icharft.

Auf die dritte Bitte werden wir, außer unferer Neigung, noch mehr von einem Könige in Dännemark gebracht, ber anno 1707 allen jungen Weibspersonen auf der Insel Island vergönnte, sechs Bastarde — weil die halbe Insel ausgestor=

ben war - ohne bie geringfte Schanbe ju gebaren, bamit fich bas Giland wieber fullte. Dun wiffen wir nur gar zu gut, baß Buborer und Lefer, wie bie Schweißhunde in Romanen und Tragodien, nur verwundetem Wildpret nachlaufen und es aus bem unverlegten ausflauben; mithin werben fie immer unfer langfames Sterben, wie bie Romer bas bes Fifches Mullus \*), lieben und fobern. Deshalb find wir erbotig wenn wir burfen - ba wir einmal fo febr an ber Bergro-Berung ber Sterbeliften arbeiten, auch bas Unfrige fur bie Bergrößerung ber Geburteliften zu thun, bie ber vorige Ronig in Preugen fo gern burchfab. Sinter ben Ruliffen, wo bisber (wenigstens in Franfreich) ber theatralifche Morb geschehen mußte, fetten wir bisher biefem Mord bie einzige mögliche Reafzion in transitorischen Arpptogamien nach Bermogen entgegen und hoben burch miracula restitutionis bie Nachtheile ber tragifchen Bunberwerfe zeitig meg. boben Reichsforpus bleibt es, ba man bisber in ben Ruliffen aus Mangel an Aufmunterung weniger agierte als auf ber Bubne, überlaffen, eine folche unentbehrliche Balingeneffe (ben beften Untagonismus gegen theatralifche Rafur) burch ausbrudliche Befehle gemeiner zu machen.

Wir schließen unser langes Bittschreiben mit ber Hoffnung, von einer hohen Reichsversammlung fein anderes Zeichen zu erhalten, als das des Kainst); bescheiden uns aber gern, daß es sich vielleicht nicht eher machen läffet, als in der nächsten kaiserlichen Wahlkapitulagion — oder auch in der von geistlichen Churfürsten — wo man es, als einen neuen Ar-

t) 1. B. Mefie, C. 4., B. 15.

<sup>\*)</sup> Senec. nat. quaest. III. 18. Die Romer tobteten ben Fisch langsam auf ihren Tafeln, um fich am Wechsel feiner fterbenben Farben zu laben.

tifel, leichter einschieben wird, bag bes Turken, Babftes und ber Theaterbichter Tyrannei, Gewalt und Blutvergießen gewehret werbe. Die wir verharren

Euerer Erzellenzien, Godywurben, Gochgeboren, Goch= und Wohle und Gochebelgeboren

unterthanigfte ac.

Ich aber bin (benn jest ift bie Supplit aus), theuerfter Freund, ber

Ihrige

3. P.

## Dritter offizieller Bericht.

Deus ex machina - und beffen schone Supplif.

Paturlicher Weise fchreib' ich ewig fort. Ia, es hälfe bem Tobe nichts, wenn er mich ein halbes Gafulum am Schreibpult fteben und bann erft burch eine gutige venia aetatis, b. h. venia exeundi, aus ber Schreibftube ber Erbe laufen ließe: ich wende mich boch noch unter ber Stubenthure um und fage, mehr lebens = ale fchreibensfatt : "nur ben britten "Theil laffe mich gar liefern, ich weiß, wie die Regenfenten "find." - Ale Jupiter \*) ben Atye wieber beleben follte, ließ er's bleiben und befeelte nichts baran als ben fleinen Binger, ber barum in einem fort vibrierte: . . . auf eine abnliche Beife bleiben, wenn ber Strom ber Beit einen Mutor, wie ber Rarlebaber Sprubel, gang überfintert und verfteinert bat, boch feinen Schreibfingern bie motus vitales unbenommen. Man gewinnt nichts über fich, wenn man fich täglich vorhalt, wie leicht man es zwar habe, bie foftlichften Bebanten aus fich zu fcopfen, aber wie ungemein fcmer auch bernach, folde Bebanten aus bem Ropfe aufs Papier gu be-

<sup>\*)</sup> Arnob. advers. Gent. I. 5.

ben mit bem Schreib-Arm, so wie ein gefüllter Eimer, so lang' er im Wasser steigt, ohne Schwere auswärts geht, aber, sobalb er heraus soll, kaum zu heben ift. Wie gesagt, man lässet nicht nach.

Da man nun Boltairen gludlicherweise vorgeworfen, bag er in feinem Alter Ginfalle gehabt, bie er ichon in feiner Jugend geprägt und beponiert hatte in einem Spartopf: fo bewerb' ich mich um biefen Borwurf und laff' in meinen jungen Tagen einen ähnlichen Spartopf von meiner Topferfcheibe laufen. - Rurg, ich reife, um im Alter eine Reifebefchrei= bung zu liefern: biefe grunt im Glashaufe meines Mufeums unter andern Früchten, bie auch erft im Gismonat meines Lebens, wie bie Benusbruft (eine Birn) im phyfifchen, reifen und gelben. Diefe Reifebeschreibung betrifft nur Lanber, bie ich felber, wie andere Seefahrer, querft gefeben und getaufet babe, nämlich bie brei fündlich vergeffenen biographischen Fürftenthümer Scheerau, Flachsenfingen und haarhaar. 3ch bachte, wenig= ftens ber treffliche Nabri murbe biefes wichtige ganberfleeblatt berühren; aber auch er regt fich nicht. Desmegen reife ich nun jebes Jahr barin berum, um einmal mit grauen Saaren nicht als Menfchen-, fonbern als Länder-Biograph aufs Theater zu treten. - Und eine folche, eines Berobotus werthe, Bestimmung führte mich nun nach - Reulandpreis, nur einige Tage fruber als bie Raffee = Lektorin. Schon feine fcbonen Biegelbacher, bie eine gehäufte Schuffel rother Rrebfe formieren, gieben einen Geographen an. Rothe Dacher ftellen gleichsam eine befestigte eingebrannte frobe Morgenröthe vor. fle fpannen einen purpurfeibenen Connenschirm über bie berhullten Bewohner. 3ch ging anfangs nur mußig um bie Fenfter bes Dris; aber ba man in einem Dorfe querft nach ber Rirche fieht - blos in einer Stadt gulett - und ba gerabe biefes um ben Bethesba-Teich gebauete Brunnenhaus offen

ftanb: fo ging ich binein. Es war nichts barin als auf bem Altar zwifden ben Wachsterzen ber Schulmeifter Scheinfuß. ber eine lange oben mit einem Borftwifch infulierte Störftange zu regieren fuchte. Der Plan bes Schulbieners mar, mit ber verlängerten Bahnburfte bie gefammten himmlifden Beerfchaa= ren aus holz, was nämlich von ben neun hierarchien berabbing, fauber abzureiben, fammt einem und bem anbern Apo-3ch trat grugend ans Altargelander und fragte boffich, warum er bie Engel fo mubfam abburfte. Der Altarfeger fentte ben langen Spinnrocken auf ben nachften Apostelfopf und fagte: "ich wische schon seit voriger Woche, und es thut "wahrlich Noth - Sonntags, geliebt's Gott, begeht unfer "S. Genior fowol fein Amts = als Chejubilaum gum Bobl-"gefallen hiefiger Pfarrgemeinde und fammtlicher eingepfarrten "Imparochierten: wenn es nun binfte, fo legten es viele bem "Kantorat zur Laft. Dort brinnen mafcht Damfell Dea "auch . . . . . "

3ch wandte mich links herum: im Pfarrgitterftuhl burftete parterre felber ein Engel. - Der Engel mar mir lie= ber als ein filberner in einer Rathebralfirche, er gab bem Teiche Bethesba eine offizinelle Bewegung. Alithea, obwol eine Landhonoragiorin, mar boch knapper, weißer und fefter eingekleibet und eingeschnurt, als fonft bie Ramerabschaft ihres Standes ift. Gin Berr von Efenbet und vom Sofe hatte nichts an ihr rugen und meiftern konnen, als bag bie zwei Schneeballen ober zwei magbeburgifche Salbfugeln, womit bie Guerike bie Versuche ber Robaffon anftellen, anftatt in bas golbene von ber griechischen Belene bergefchenfte Rafenapfchen zu geben, etwan eine Rurbifflasche füllen fonnten. batte Efenbet nicht vorwerfen fonnen. Aber wie himmlisch und gleichfam aus Glas über bie Geele geblafen mar ber Reft. Denn wiewol fie am firdlichen Jalouffelaben bugelte und

bobnte und fich ein wenig unter ben umgekehrten Solzfacher wechselnd nieberbudte: fo nahm ich boch ben glatten Bug ibres (Schnur-) Leibchens um die Seele mahr, ja ich fonnte burd bas fcmargfeibene Spigen-Fallgatter - benn eine breite rabenichmarge Sammtbinbe umichloß ihre neugemaschene glei-Benbe Burgershaube - einige von ben ichweren Tropfen fal-Ien feben, Die Die Relter bes Schmerges über bas ermabnte Jubelfeft aus bem zerquetschten Bergen warf. Gie antwortete bem Schulmeifter nicht, fonbern tauchte fich blos tiefer gum Fußichemel bes Gitterftuhles mit bem wollenen Bugeleifen un= ter, um zwei Bergigmeinnicht=Mugen, in bie Sunfum und Mignon feine ichonern Thautropfen legen fonnten, bethauet binter bie Dammerung zu verfteden. Raffe Mugen find allmächtig über ftummen Lippen: Die gutige Matur nimmt ber gelähmten Bunge bes Bebrangten bie Rrantengeschichte feines gepeinigten Bufens ab und ergablet fle uns mit einer einzigen Thrane. Alithea brudte fich immer tiefer nieber, weil fie wußte, ber Schulmeifter werbe nun vor bem Fremdling auf ihre Leibensaeschichte fommen und fie werbe bann ftarter weinen.

Er näherte sich wirklich der historie und sagte: "Ganz "Neulandpreis freuet sich auf den großen Jubeltag; aber man "hatte sich davon hier und da noch ganz andere Dinge vers"sprochen, die nun klar kapores gehen." Der Schulmeister setzte sich auf den Altar und stattete mir die disherigen zwei offiziellen Berichte noch weitläuftiger ab als ich dem Lefer. Er wußte alles: auf dem Lande werden alle einheinische Angelegenheiten auswärtige, und jedes Familienschauspiel wird auf einem Nazionaltheater abgespielt. Wenn auf zwei Bergen, z. B. auf dem Horeb und Sinat, oder auf den zwei Gipfeln des literarischen Gesetzberges, des Parnasses, nur zwei Mensichen wohnten, auf jedem einer: so würd es dem einen Aelpeler eben so wichtig sein, ob sein Nachbar drüben raucht, oder

ob's ber Aeina thut, und er wurde mit bem Fernrohr die filsbernen Westensnöpse besselben wie ein Gerschel aichen oder gaslen. Der sonderbare Antheil, womit auch der weise und gute Mensch die kleinen Stadt= und Stubenneuigkeiten des andern aufnimmt, ist bisher mehr satirisch und moralisch angesochten, als philosophisch erforscht und geschonet worden.

Schon ehe Scheinfuß sein Zeitungskollegium zu lesen anshob, war die eingepreßte Geldin gebudt aus bem Gitterstuhl in die Sakristei und aus bem Dom entwischt; sie floh vor dem Augen = und Ohrenzeugen ihrer Wunden; in dem Leben wie auf Gemälben bulbet der Kummer nur wenige Nebensfiguren.

Das Mitleiben mit ber getäuschten Familie führte in meiner Seele von meitem ein Gerufte gur Reparatur ihres baufälligen Luftichloffes auf. Dan foll mehr bavon boren; bem Schulmeifter aber fonnte nichts mitgetheilt werben als ber flüchtigste Umrig einer Soffnung. 3ch fdrieb vor ihm mit einer wichtigen Physiognomie alle Namen ins Souvenir und fagte falt: "Es ift gut - ber mattre de plaisirs, S. v. Efen= "bet, foll viel boren. - Gein Borgefetter, S. Rantor, bat "Ihm viel Dant zu wiffen fur ben Dienft, ben Er ihm bei "mir erwiesen. Gegen bas Enbe ber Boche burften fich Dinge "zutragen, S. Scheinfuß, bie Ihn frappieren. Bon bier nach "Klachsenfingen rechn' ich in jebem Kalle 24 Werften, wenig= "ftens 12 englische Meilen, ober boch 6 frangofische." Und fo reift' ich, von Planen glübend, gurud. Ach, wenn es bir gelange, bacht' ich, bas grobe Gefchut, womit noch bas Schidfal ben Safen euerer Rube, ihr Alten, bestreichen fann, megzufahren ober zu vernageln! -

Noch benselben Abend flog ich mit andern Sphinxen und Phalanen ins Esenbet'sche Saus, um aus bem Brief ber Fr. v. Sackenbach fortgesetzte Aufschlusse zu holen. Diefer Herr,

16

ber in meinem fur eblere Begenftanbe pulfterenbem Abernfyftem nichts werth balt als meine bunne fatirifche Soblaber, mar eben aus Rarlsbad gurud und freuete fich unendlich, mich zu feben, ob er fich gleich nicht fo febr betrübte, mich zu ent= 3ch hatte einen guten Bormand, nämlich eine Bitte um bie Produftenfarte ober ben Baffagierzettel ber Rarlsbaber Rurgafte bei ber Sant, ber biefes mal fo lang mar wie bie Branumerantenmatrifel vornen vor Rlopftod's Gelehrtenrepu= blif. Cfenbef öffnete bie mabrend feiner Rurreife aufgebauften Briefichaften, und als er auf bas Sackenbachiche Schreiben ftieß, marf er's verschloffen bei Seite. "Ich weiß schon, mas "biefe will (fagte er) - nichts als mich. Die Sackenbach "bat ein außerorbentliches Gebachtniß - fie weiß fich noch "völlig ibrer Jugend und meines Bagenftanbes zu entfinnen. "Die Götter haben mich mit ihr in einen mahren Schlögeri= "fchen Briefmechfel vermidelt, worin man nur Briefe be-"fommt, aber nicht beantwortet. Länger ift's nicht, lieber 3. "B., als ungefähr 20 Jahre, bag ich und fie einander nicht "einmal gefeben haben. Aber nachgerabe wird fie mir läftig." Dit Freuden ftedt' ich ihren Wechfel- und hirtenbrief, ben ich mir erbat, als einen Rreditbrief, als ein Motariatoffegel ber Scheinfußifchen Ergablung ein.

Ich las ihn baheim: es war alles richtig, und mich bauerte nicht nur das getäuschte Brautpaar, sondern auch die sehnsüchtige Fille d'honneur. Es wurde nun meine Bflicht, das Unmögliche, wie einige das Mögliche nennen, zu versuchen. Ich ging zu dem Flachsensingischen Fürsten, den die auf den Sesperus eingepfarrten Leser unter dem Namen Jenener schon seit Jahren kennen.

Der Anfang war gar nicht unangenehm; benn ich fand im Borgimmer ben S. von Efenbet bochft verbrieflich, ber mir sagte, ber Fürft fei es noch mehr, er habe ihm gerabe eine Bitte rund verfagt. Efenbet hatte bas Rabinetsfefretariat für einen jungen vortrefflichen Menfchen, aber zu andringend und mit zu großer Rechnung auf bie gerechte Sache, nachgefucht: hatte ber Menfch bie Stelle nicht verbient, fo murbe Cfenbet fie vorfichtiger geworben und fie alfo erftanben haben. war mir lieb; benn Januar geborte nicht zu ben Fürften, bie fich vom Darius unterscheiben, ber befahl, in 30 Tagen alles von ihm und nichts von Gott zu bitten, und bie umgefehrt gern nur von biefem alles zu verlangen erlauben; er machte lieber ein Rein gegen ben einen burch ein Ja gegen ben anbern wieber gut. 3ch fonnte hoffen, ber Ablagframer fur bie Sunde gegen feinen guten Beift zu werben. 3ch fand ibn in feinem Bouboir, bas ber gebrochene Schimmer aus einer mattgefchliffenen Rabinetelaterne von Beinglas in eine weiße Ro= fenlaube umfleidete. Ich ergablte alles, eh' ich etwas bat; ich machte gwar nur einen flüchtigen pragmatifchen Muszug aus ben Pfarrmemoires und nur einen furgen Bunbgettel ihrer Schmerzen, aber ich war bafur in ber Profpetimalerei bes Jubelfeftes und ber Familien=Wonne befto reicher, bie bas Pfarrhaus burchftromen murbe, bracht' ich wirflich bie Ratififagion ber Abjunttur gurud. Gludlichermeife blidt' ich im Rabinet umber, und fab ben Rupferftich ber fconen über bie vergeltenbe Burudfunft eines milbern Gefchide entgudten Famille bes Jean Calas vor mir hangen. "Dein (fagte ich) bie "Gruppierung eines folchen Entzudens über eine breifache Ju-"belfeier ware gar noch nicht gemalt; aber - - wol (ich "wies auf ben Stich) bier in Rupfer geftochen." 3ch finbe in biefer Progebur nichts, als was mir gefällt : nichts greifet ftarter und ichoner in einen Gigenthumer ein, als wenn er bem harten trodinen Maronofteden ber alltäglichen Nachbarfchaft um fich burch eine geiftreiche Wenbung ploplich eine tranggenbente Blute gegeben fieht.

"Der Sohn foll bie Pfarrei befommen (fagte ber Burft), .. und ich goutiere bie Ibee fo febr, bag ich am Jubelfonntage "felber fommen und ben Effett bemerten will, ben bie Bofa-"zion auf alle macht. Recht gern unterschreib' ich fie." Das feste mich nicht fonberlich in Freude: benn ich felber wollte allein bie Bofagion einhandigen, um ins gitternbe Berg, wenn. es fich weit und gewaltsam gur Aufnahme ber großen Wonne öffnen muß, tief hineinzusehen. Da aber bie Menschen, be= fonbers bie Großen und bie Beiber, bunbertmal eine Bitte erboren ober auch verfagen, blos weil fie eine frappante 3bee ift - ober weil ihnen ein Bonmot bagu beifallt - ober eine Luftvartie von einer Minute - ober meil ber Bittfteller gerabe niefet, huftet, lachelt - ober weil fie ichon einmal baf= felbe gethan haben - ober weil fie feine geringere Urfache bagu haben als bie Freiheit bes Gleichgewichts (libertas aequilibrii): fo mar weiter fein Spag und gum Ginmenben fein Ort; ich hatte ben Abjunftus mit brei bummen Worten um Braut und Rangel bringen fonnen.

Ich versiel vielmehr auf etwas noch Besteres: ich konnt' unmöglich die armen büßenden Brüder und Schwestern bis auf den Sonntag Nachmittag in ihren Mortisitazionen lassen, ohne eine einzige Maiblume ihres fünftigen Wonnemonats, nämlich ohne eine einzige Hossung. Ich gestand also dem Fürsten, ich würde den Scherz ansehnlich verstärken, wenn ich am Sonnabend nach Neulandpreis abreisete und mich da bei dem obsoleten Fräulein für den Gerrn von Esenbef ausprägte — das mußte ich thun, denn unter meinem eignen unbekannten Namen würde mich das ganze Dorf blos für einen Nachsor, Bostlapsarier und Abjunktus des Spizbuben Lederer genommen haben — und wenn ich also für die guten vom Glatteis des Nachwinters überzognen Seelen den Frostableiter und den Frühling abgäbe, um bei ihnen den warmen Sommer einzu-

leiten, da ber Mensch so leicht am schnellen Wechsel ber Temperatur umkömmt. Ich wollte nur zwei, brei hoffnungsvolle Winke fallen lassen und ber schwimmende Seetang und Seesvogel sein, womit auf bem leeren Meere eine blübende Insel ihre Nähe ansagt.

Benner hatte nicht bas Beringfte barwiber.

3ch schied und ging fofort zu Cfenbet und brachte ibm bie Nachricht, bag mir Ihro Durchlaucht gern verstattet hatten, über feinen Damen zu bisponieren \*). Anfange verftand er mich, nachher nicht mehr. Anfange bachte er und bas billigte er gang - ich batte nichts ale ein erotisches Mal- und Schifferftechen nach bem Bergen ber Reulandpreifer Befellichaftsbame unter feinem Namen vor: er geborte zu ben unter ben bobern Stanben gewöhnlichern Rofetten mit einem Bart, Die gleich ber fcmermachenben Materie bes Baron Bolfs (materia gravifica) alles (nämlich jebes weibliche Herz) schwer machen und burchbringen, felber aber ohne Schwere find. Er begriff mich indeß fogleich nicht mehr, als ich fagte, ich that' es ber Pfarrleute megen: er gablte biefen Ginfall zu ben vie= Ien Moresten und Bambocchiaben, bie er auch aus meinen Schriften ftreichen mochte. Blos mit ber Beredtfamteit, nicht eines Bigero, fonbern eines Demofthenes bettelte ich ihm ein Sanbidreiben an Gobertinen ab, worin er ihr auf ben Sonnabend feine - nämlich meine Simmelbericheinung mit brei Beilen verburgte. Es war ibm gar nicht beigubringen, mas ein Abjunktus ober eine Baftorhaushaltung fei. Die Großen icopfen gwar aus ichalen unmeublierten gallischen Ibullen und aus ber Nachbarichaft ihrer Landfige - eine matte Ibee

<sup>\*)</sup> Die hieher gehörige Digreffion, daß es weit weniger Coolften gebe, ale (befondere) biefe glauben, ift im britten 3trielbriefe befindlich.

von bem Landmann, die sie nachher standieren und fingen, aber vom Kriege und Friedensetat eines Armenkatecheten, Kammersekretairs, Weginspektors und Bolleinnehmers ift ihnen zehnmal weniger bekannt als diesem Personale von ihrer Hofhaltung. Wan erlaube mir, dieses gelehrt zu erklaren.

Schon bie Peripatetiter, und mit ihnen Blotinus \*). er= meifen: bag gwar bie niebern Intelligengen (g. B. bie Denfchen) bie bobern (z. B. bie Cherubim) faffen, aber nicht biefe jene; ja nicht einmal von ber Materie mirb Engeln ein Begriff zu Theil - und zwar barum, weil voraus zu feben ift, bag bie bobern Intelligengen am Enbe bas wurben, mas fie bachten. Das Nämliche gilt, wenn man von ber andern Belt auf bie erfte geht: bie Großen fonnen fich, ohne ihren eignen Nachtheil, feine 3bee von ben Rleinen machen, obwol biefe von ihnen. Sobe Orte, g. B. Thronen, Berge, tragen gwar fleinere Befcopfe als bie Cbene, aber biefe merfen, wie man auf bem Brocken und Metna fieht, ein vergro-Bertes und mit einem Beiligenschimmer umfagtes Abbilo \*\*) in ben Rebel bes Gipfels: fie fonnen alfo im Rebel leicht eine Gruppe von Riefen feben, aber ber Dunft fowol als die Ferne verbergen ihnen bas infuforische Chaos bes Bolfs, bas unten minmelt.

Allein welche Last warf ich auf meine Schultern! Es war so viel, als kroch ich in eine Felsenhöhle und baumte mich barin auf, um ben Felsen aus feinen Wurzeln zu treiben. Ein Mensch, ber ben Freubenmeister (mattre de plai-

<sup>\*)</sup> Die Stelle lautet in Scalig. de Subtilit. ad Cardan. exercitat. cccvii.sect. 2. so: superiores intelligentias ab inserioribus intellectione comprehendi, non inseriores a superioribus. — Die Endabsicht bavon sieht oben im Terte.

<sup>\*\*)</sup> Auf bem Berge Buet z. B. fah jeber an fich alles verlangert. Bourvits Reise auf b. apenninfch. Gebirg.

sirs), ben H. von Cfenbek, geschickt vorstellen will, muß schon bazu geboren, b. h. bazu erzogen sein. Es fehlte mir (seine Glate, Magerkeit und sein Längenmaß und eine auf zwanzigiährige Abwesenheit gegründete Aehnlichkeit ausgenommen) fast alles bazu; besonders die Seele und bas tragbare Ameublement. Ich war im Falle des Walers Klinsky, dem, als er bei der Prager Ephorie um die Erlaubnis nachgesucht, die Landschaft um Töplit auszunehmen, die obrigkeitliche Einwilzligung sogleich zu Theil ward mit der durch die milltärische Kautelarjurisprudenz der Taktik nothwendigen Ginschränkung: "doch möchte er bei der Abzeichnung der Landschaft sich hünten, einen Berg, Fluß, Wald, oder ein Thal mit abzureißen "und zu portraitieren."

Noch bazu hing bem Freudenmeister gerade mitten über bie Stirn ein dunnes Purpur-Feuermal von der Gestalt eines Minutenzeigers herab, das auf die Nase hinzuweisen schien. Der Zeiger soll davon auf seine Stirne wie eine stelltrechte Valte gekommen sein, daß seine Frau Mutter, als sie gerade sich einer dunsten Kammer (camera obscura) bediente, um wenigstens eine von den Attitüden der Lady Hamilton nachzubringen, entsesslich zusammensuhr, da sein H. Water (der junge Esenbek kann damals kaum ein hüpfender Punkt gewessen sein) im Kinstern vor ihr stand und ein Auriner Lichtechen schnell zerbrach, um sie anzuleuchten: diese fürchterliche Flammen schieb brachte nachber, von der Enkaustik des Schreckens eingebrannt, der neugeborne — mattre de plaisirs an der Stirn mit auf die Welt.

Da ich sehe, daß ich ben H. von Esenbek (zumal kunftighin) in ein immer lächerlicheres Licht stelle: so bitt' ich jeben, her weiß, wie er heißet — benn Esenbek ist singiert —
ben wahren Namen bis zur zweiten Auflage — entweber

meines Buche ober bes &. v. Efenbets - fconend zu verfcoweigen: ift bas fo fcomer? und thu' ich's nicht auch? -

3ch babe blos aus afthetischer Teleologie und Abficht einen folden garm über bie Schwierigfeiten, ben Freubenmeifter mit ber Ropiermaschine meines Rorpers zu machen, auf= gefchlagen: benn mit einigen Schminf = Becetten ober Farbe= lappen fonnt' ich mir bas Rainszeichen bes rothen Minu= tenzeigers aufliniieren - bie Equipage und Garberobe fonnt' ich, wie andere Schauspieler, aus ber gangen Stadt gufantmenborgen - und mas ben innern Cfenbefichen Menichen und Weltmann anlangt, ber mir zu machen oblag, fo braucht' ich ibn auf bem Lanbe gar nicht zu machen, fonbern blos gu entftellen. Auf bem Dorfe, wo man Belt= und hofmannern noch nirgends begegnet war als auf Romanpapier und auf bolgernen Bubnen, batte eine reine Ropie, bie fein Bergroße= rungespiegel gewesen ware, mich gerabe in ben Berbacht gebracht, bag ich betroge und bas nicht mare, mas ich fpielte welches ohnehin feine Richtigkeit hatte. Meine Bflicht war, ben hofmann balb mit bem langen, balb mit bem fur= gen Enbe bes Storchichnabels abzumglen, um gleich ben Romanen = Dalern beffelben burch ein alternierenbes zwedmäßiges Umwenden bes Fernrohrs ben Mann balb größer, balb fleiner ju zeigen, ale er ift. -

Ich arbeitete die ganze restierende Woche als Maschinenmeister und Dekorateur und Rollenschreiber an meiner hoben opera seria — basselbe that man in Neulandpreis, wo man Kothurne und Chöre und Theatervorhänge zum Zubeldrama anschaffte. — Die Komödienproben liesen gut ab — ber Sonnabend erschien — bas Intriguenstück begann — und ber dritte ofsizielle Bericht beschloß.

Der vierte sperret bie vier h. Jubelpforten auf und zeigt ben Menschen alles. Aber jest in biesem britten Bericht ift

ber Leser noch glücklich burch Hoffen auf ben vierten: hat er biesen ausgenoffen und ausgelesen, so ift seine Freude (aber auch bas Buch) zu Ende; so zeigt uns bas Fernglas ber Hoffnung, wie ein anderes, die weiten Gegenstände in einen bunten Regenbogen-Kreis gefasset; so entkräftet den Rosmarin die Blüte, die man ihm daher ausrauft . . . . Noch lebt der Leser im britten Bericht . . . .

## Dritter Birten: ober Birtelbrief.

Ueber ben Egoismus.

## Theuerfter Freund!

Die sonderbarsten Translokazionen nehm' ich vorzüglich mit breierlei Menfchen vor, mit Brobbignats, mit Liliputern und mit mir als bem Gulliver: ich versete fie wie eine algebraische Größe mit allen Zeiten und Raumen und febe bann nach, ob ich fie noch tenne. Go bab' ich g. B. ben foniglichen Beift Friedrichs zu vielerlei gemacht, um ihn zu prufen, gum Babft - gum Großherrn - gu einem fpartifchen Ephorus - bann zu einem geiftlichen - ich vozierte ihn barauf zum Refter eines Lyzeums und bann von Ragufa - promovierte ihn zu einem Rirchenvater bes erften Jahrhunderts - gum Baccalaureus bes 16ten - gum Mitarbeiter an ber Literaturgeitung - - oft nahm ich ihm biefe Renntniffe bis auf wenige wieber weg und fett' ibn in mehren naturalibus als pontificalibus auf bie Babnfufte aus, in ein arabifches Belt, in eine Sennenhutte, und gab ibm ein Alphorn . . . . 3d fann nicht beschreiben, welcher Unftrengung bes Blide ich nothig batte, um biefen Bifchnu in feinen 10 Denfchwer= bungen immer zu verfolgen und zu enthulfen. Leichter ichuppte

und leberte ich ben abscheulichen zweiten Philipp von Spanien ab, wenn er vor mir die ganze Theatergarderobe meiner Phanstafte hatte anprobieren mussen, wenn dieses Lithopädium der Zeit, dieser geistige Zoolith vor mir ein Konsistorialrath—ein valet de Fantaisie— ein Mauthoffiziant— ein Sadduszer— ein Werboffizier— ein erster Christ— ein Arkadier— ein Berliner— ein Höser gewesen war.

Noch lehrreicher ist's, wenn man mit sich selber biese Bölfer = und Seesenwanderung versucht. Ich erwählte mich in Franksurt — um zu sehen, wie ich mich dabei betrüge — zum römischen Kaiser \*) — zu einem Apostel — zu einem alten Nitter — zum Gouverneur der Bastille — zu einem von den 9 Aussätzigen — zu einem Buschneger — Minoristen — Hohenpriester — Kardinal — und Bariser Stutzer; ich lebte nicht nur, wie der ewige Jude oder St. Germain, zu Christi oder nachher zu des Antichrists Zeiten, und im 12. Säkulum mit dem Johannes de temporibus (dem Wasgenmeister Karls des Großen), der 361 Jahr alt wurde, sons dern schon vorher in Nebukadnezars und Apis Zeiten. Was war die Folge? — Demuth und Gerechtigkeit. Ich nenne

<sup>\*)</sup> Rach ber goldnen Bulle könnt' ich bazu recht gut, sogar von ber Churfürstenbank, erwählet werben, benn was mich und eben so Fürsten, Landgrasen ze. vom beutschen Raiserthron ausschließet, ist blos die Besorgniß, daß wir une, zumal wenn wir heirathen, nicht vom Throne allein erhalten können, salls wir nicht besondere Reben-Renten haben. Indes würbe boch der Fall dieser Sorge bei mir viel weniger als bei den andern Kronwerbern statt haben, wenn man mir unter meinen faiserlichen Reservaten nur das kleine (man streich) ein großes dasur weg) bewilligte, daß alle meine Reichselinder das kaufen müßten, was ich schriebe — (z. B. meine Kaiserstadt Wien den hesperus) meine Bücher wären dann die Panisbriese für mich selber, und ich wäre mein eigner Panist und Prezist. Aber das bleiben wol utopische Traume.

vie ein Daubanton, viele beschämenbe Anatomie, wodurch man, wie ein Daubanton, viele beschämenbe Aehnlichkeiten ausgracht: man errath sich und ben andern, aber auf umgekehrte Ro-iften, man halt bann bie wagrechte Entsernung auf berfelben Sprosse ber Wesenleiter für keine steilrechte von mehren Sprossen, und benkt bann ganz billig — wenigstens gegen Tobte, Freunde und Frembe.

Dieses lehrt, daß es auf der Erde größere und häusigere Aehnlichkeiten gibt als Berschiedenheiten. Die hamadryade im Baum voll Früchte würde, wenn sie wäre und spräche, die in demselben Baum voll Bluten verachten, und diese die hamadryade im Baum voll Bluten verkennen — der Schmetterling, die Puppe, die Naupe würden, wenn sie urtheilten, zwischen einander so wenig Berwandtschaft zulassen, als die 3 Stände vor ihrer Bereinigung, oder als Brice in London, der unter 3 verschiedenen Charakterlarven schön sein Wechsels-Mundieren und Imitieren verbarg.

Da bie Natur in bem einen Jahrhundert ungefähr so viele Menschen mit bosen Anlagen und Menschen mit guten austheilt als in dem andern: so ist weder die Verschlimmerung, noch die Verbesserung des Menschengeschlechts so groß, als sie der Augenblick malt. Die Laster mancher Zeiten sind nur Antonins Schelten im hisigen Vieber, oder die Bisse in der Wasserschen, oder die Epsucht der Schwangern; die Tusgenden mancher Zeiten sind nur die Häuslichkeit in einer Bastille und die Sparsamkeit und Keuschheit auf einem Kausschreississes.

Die Sparter und bie erften Romer konnten nicht wiffen, bag fie groß find: nur ihre kleinen Nachkömmlinge faben's hinterbrein. So kann es auch fein, bag an unferm Jahrshundert und an uns allen viel ift; bas können aber nicht wir, sondern nur die fühlen, die uns kunftig angaffen und

uns vergeblich nachsteigen. So kann eine große Handlung bem Thäter zwar lange zuvor und lange darnach, aber nicht im Augenblicke der Force-Rolle selber erhaben erscheinen: in der Mittageglut der innern Sonne erglänzt ein höheres Ziel vor ihm, als das erreichte ist, und mit der Wirklichkeit wird das Ideal gehoben.

Unsere Unwissenheit ber kleinern Gulfen und Rebenumftande zeichnet uns große Menschen und Thaten ber alten Beit höher und kuhner vor, als sie waren; so wie wir die alten Bergschlösser auf steile schrosse verwaschene Felsenkup= pen gebauet glauben, indeß erst bas Alter und bas Wetter ben Berg entkleibete, spiste und schärfte.

Wenden Sie biefes auf ben Egoismus an, theuerfter Freund.

In allen Briefen und Städten find' ich Rlagen über bie einreißende Gelbftfucht, biefen baglichen Bruft = und Bergenes= frebs, ober biefe eigentliche Seelen = Dorrfucht. Dft flagt eine gange Stadt über ben Egoismus ber - gangen Stadt. Schon bie Rlage ift ein gutes Beichen: auf ber Golbfufte wird man fich nicht über bie vielen braunen, von ber Sonne verbrannten Befichter beschweren. Der vollständige Egoift wurde fich an einem andern vollständigen Caviften fo wenig wie an feinem Affen ftogen, ber bort fitt und blos auf fei= nen Bortbeil fpintiffert. - Das Gehnen nach Liebe ift felber Liebe. Unter einem roben Bolfe und unter bem gemeinen ift Freundschaft nur Mittel und Rudenwind gum Beitertommen, nicht Biel und in die Bruft gefogne Lebensluft; aber bie Rultur, bie überall mit bem Stabl bes Rorpers nur Funten ber Seele ichlagen will, erzieht bas Berg fur bas frembe und lehret une bie Freundschaft hoher achten als bie Beichen und Bortheile ber Freundschaft. Bir lieben in ber Biffenschaft, in ber Tugend und in ber Freundschaft' anfangs bie Renten berfelben, bann sie selber auf Kosten unserer Renten. Die Freundschaft roher Zeiten und Menschen fodert nur einträgsliche Thaten; die höhere Freundschaft begehrt nichts als ihr tausendschlbiges Echo. Im Mittelalter konnte ein Odelmann \*) seinem Freund und Waffenbruder ein Loch in den Kopfschlagen, ihr eisernes Band der Liebe hielt es aus, und den andern Mokgen durchlöcherten beide blos Fuhr= und Kaufeleuten den Kopf: in unsern Tagen lassen sich kaum Tobseinde ausprügeln.

Mit ber wunden Barte bes innern Menschen nehmen zugleich unsere Foderungen und unsere Schmerzen zu. Aber eben diese größere Wärme verfälscht unser Urtheil über die außere Temperatur, wir gleichen Babgäften, die auß dem heißen Zuber in die Sommerstube springen, und die im Sonenenschein frösteln wie Alexanders Haushosmeister \*\*). Das her trifft niemand so viele gefühllose Menschen auf der Erde an, als der gefühlvolle Jüngling: ja bestede die Erde blos mit Werthers, sie werden alle einander für Eiszapsen erkläeren, für Schneemanner.

Erlauben Sie mir, mein Freund, hier ben guten Feuersfalamandern, die den Rest für Wassersalamander verschrelen, ein Wort zu seiner Zeit zu sagen: "Seid immerhin warms-,,blütig, aber sehet nur nicht jeden für ein kaltblütiges Amsuhläum an, der gerade euch nicht liebt, sonst aber die Vierstells-Welt, oder bessen Liebe einen andern Dialekt als euere "spricht. So haben sogar die kaltblütigen Insekten, die Vies"nen, Lebenswärme, wie ich erstlich aus ihrem schwülen Korb"im Winter, und zweitens aus dem eingesunknen Schnees

\*\*) Diog. Laert. LIX. 11. 9.

<sup>\*)</sup> Bon Ob ober Debe, ein Gut ober Allobium, baher Debelsmann, Debelinge, Athelinge.

"männchen wahrnehme, das eine verirrte Biene im Schnee "ausschmilzt. Nein, ber innere Mensch biegt sich wie die "verschattete Pflanze im Winterhaus, um den eisernen Pfosurerschattete Pflanze im Winterhaus, um den eisernen Pfosuren herum einer warmen Sonne entgegen, d. h. einem wars "men Herzen, und so lang ihr noch liebende Gatten und lies"bende Eltern und helsende Menschen um euch seht, so sodert "zwar Liebe, aber schmähet und versaget keine. Ihr schreibet "mit eben so vielem Recht — d. h. Unrecht — den Mänsunern Kälte zu, die unter zu verschlungenen Verhältnissen "und Bedürfnissen nur ein entfrästetes zertheiltes Herz zu tras"gen scheinen, wie die Magnetnadel neben Stahls und Eisenzugen scheiden, wie die Magnetnadel neben großen magnes"tischen Bol aussetzt, als jene euch das Uebermaß der Glut "verdenken."

Die Hauptsache ist aber die, daß jeder Mensch — besons bers ein junger — darauf leise schwört, seine Kata und Siestorien zu Wasser und zu Lande — seine Fähigkeiten — sein Unstern — sein Glücköstern — seine Liebe — und alles in und an ihm sei ein seltenes Wunderkind und Naturspiel des üppigen unerschöpstichen Geschicks — er sei ein Meer= oder Landwunder und Schwanzstern; und er schlägt daher einige Kometenmedaillen auf sich — seine Erden= Rolle sei nur einsfach, mit ihm, höchstens wie in der Pariser Oper, mit einer Doublette besetzt (o! mit tausend ist's jede), und Leibnitz nenne sein Ich daher ganz recht eine Monas im arithmetisschen Sinn, und blos dadurch werde Einheit des Interesses erfse ins verwickelte Schauspiel der Erde gebracht. . . . . Darum denket jeder, nur er liebe genug und sei der lange breite Magnet in der Erdare.

Wahrlich, ich habe nichts bagegen: ich ehre und liebe folche schone und tugenbhafte Irrthumer; aber es thut mir

nur weh, daß fie niemand widerlegen fann als ber Schmerz und bie Beit.

3d bin, Befter,

3hr 3. P.

Poftffript einiger Gleichniffe.

Dennoch will ich nicht abläugnen, bag in ben höbern Menfchenklaffen einige egoiftifche Ufphyrie bes Bergens bleibe, und baf ba bie Gewitter ber Leibenschaften nicht burch Sonnenhite, fonbern burch grimmige Ralte reifen. Das muß aber fo fein. Ihre Chen konnen recht gut (und noch mehr ihr im falten Schatten anschiegenber Rinber = Salpeter ) ohne viele Barme gemacht werben, ba bie Chen und Rinber nichts fein follen als fein, fo wie feines Brob einen viel weniger geheizten Bactofen nothig bat als grobes. Inbeffen vereinen fle, wie Beleen, zugleich Guge und Ralte. 3meitens fobert ihr Stand Luchsaugen, und folglich faltes Rlima, fo wie man in ber Ralte bie meiften Lichter giebt. Drittens bat fich von jeber ber feine Mann burch Galle und Ralte, und nur ber niebere burch Liebe und Feuer gehoben, fo wie man mehr Sefen und Sauerteig bebarf, wenn ein feiner Teig zu beben ift; Bumpernickel braucht wenig. - Abien!

## Bierter offizieller Bericht.

Ueber bie grune Schote welfer Kerne — Anfunft — Lob bes Betfchafts — Höllenangst vor einem magnetischen Wels und vor
einem Berierbild — Auflösung bes Knotens.

Der Verfasser vieses, der die Parure über das Neglige hinaussetz — bei Damen, denn ein Gerr verlohnet kaum, daß man ihn anzieht — hält den Putz vorzüglich an ältlichen Fräulein hoch, die ohne ihn aussehen wie Hummer in der Mause. Schon am Morgen schnallte Fr. von Sackenbach sich mit der Tellerfalle oder dem Magen-Wappen des Ceinturons in das Degengehänge ohne Degen, in die Schärpe, so wie man einen Taubenschlag durch einen blechernen Gurt gegen aufkletternde Ratzen verwahrt. Sie dachte, ich wäre die Katze. Zweitens fädelte sie sich vom Kopf bis auf die Arme und Beine in einen bunten Ueberzug, dergleichen etwan listige Wirthe ihren Betten geben, ein: sie wuste, Bunt kleide das Alter, wie schon Bäume im Gerbst und sieche Gewächse sich mit buntem Laubwerk becken.

Ich bin vielleicht ber einzige, ber es municht, bas meibliche Alter, zumal eheloses, in bas turfische Bapier ber bunten Tracht eingewickelt zu sehen. Durch nichts kann eine Seniorin ber Natur mehr zeigen, bag fie fich ober andere an

17

vie um Gehenkte lauter Regenbogen tanzen vor der völligen Gewitternacht. Eine kouleurte Alte gleicht dem Glase, dessen Auslösung sich mit einem bunten Farbenspiel anmeldet. Die farbige Tracht ist ein immergrüner Traueranzug, so wie er sich für sie schieft; daher die französischen Könige und die venezianischen Nobili violet trauern. Es kann aber auch noch eine Nebenursache de sein, warum eine ehelose Seniorin sich bunt färbt — sie will zeigen, daß sie andere schwarz mache während ihrer Haussuchung nach fremden Vehlern, so wie school bein Römern duch duch fremden Vehlern, fo wie school bei den Römern duch burtschiedes Augug hatte, der das Haus durchsuche, oder so wie der Größerr die Stummen (das Wierspiel der Rednerinnen), welche strangulieren sollen, in die Farben, die nachher um den Erdrosselten selber slattern, kleiden lässet, nämlich in blühende.

— Der Teufel der Gleichnisse bestyt mich einmal wieder: aber man lass' ihn ruhig noch wenige Blätter durch mit mir herumsetzen: der Satan wird doch so gut mübe als der Leser. —

Oft kömmt's mir sogar vor, als sei viese farbige Gulse eine Frucht ves Alters, bas sich stets aus Land hinaussehnt oder boch es nachahmt. Der weibliche Marmor bricht aber auf bem Lande bekanntlich bunt. Je weniger Menschen in einem Orte sind, besto mehr Farben hängen an einer Honoraziorin dessehen, so wie Gewächse in Scherben bunter werden als in Garten. Es kann auch sein, daß Landmädchen von Stande den Städterinnen beweisen wollen, sie seien ihres Orts auch zahm, weil bekanntlich nach Buffon zahme Thiere einen farbigern Pelz als wilbe tragen — oder daß sie aus Bescheisdenheit glauben, an ihnen falle, wie an den Schügen-Bögeln,

<sup>\*)</sup> Cilano's Alterth. 2. Th.

fein Golz ins Gewicht und Gesicht, als angefärbtes — ja es ift nicht unmöglich, bag ber lebendige Putteufel selber in ihnen fige . . . .

Da nun biefer eben aus mir ausgefahren ift, fo verfolg' ich ungehindert meinen Weg und wende mich jum Sonnabend.

Ich hab' es schon gesagt, wie sich Gobertina meinetwegen sehnte und schmuckte. Die alte inhaftierte Seherin bes Kasseesages blieb babei, ber Sat treffe zu, und ein Gerr ohne Haare komme noch. An brei Fenstern standen Hochwächter. Am Pfarrfenster stand Dea und gab einem filbernen Eslöffel einen Eslöffel voll Kreidenpulver ein und purgierte ihn damit — am Schulsenster saß Scheinsuß und observierte die Bewegungen am Schloßsenster, an welchem das gesprenkelte Fräulein stand und die Arbeiter der Chaussée bevbachtete, ob diese nicht daraus entsprängen vor einem baber rollenden Wagen.

Auf einmal verlegten vielmehr die Arbeiter wie eben so viele Alcibiabesse ben Weg; es schoß wirklich eine mit Tigerspferben gestügelte Jagdwurft daher (ich ritt die Burst), und plöglich hielt das Flugwerk. Diese Unterschausseeinnehmer hatten ben Verfasser des Jubelfeniors geschnürt, um mit dieser Angelschnur ein Extra-Chausseezlb aus meinem Beustel zu ersischen von meiner Freigebigkeit. Fräulein von Saksenbach ärgerte sich hinter dem Fenster, daß ich die letztere bewies und später hereinsuhr: benn sie wurde noch närrischer durch die alte Prophetin, die immersort sagte, das sei gerade der Gerr, den sie auf dem Rassesah gesehen.

Beiläufig! Ich weiß mir bas auffallenbe Phanomenon biefer Kaffee = Typologie aus nichts anderem zu erklären als aus zwei Erfahrungen. Die erfte ift, bag vielleicht mehr ber Kaffeetrant als fein Nieberschlag in Stand sett, die mafferis gen Meteoren ber Zukunft mahrzunehmen, zumal da biefe

geistige Kraftbrühe schon Profanstribenten, wie mich und Voltairen, in der Punktierkunst unserer so oft prophetischen Schreiberei so sichtbar unterflügt. Meine zweite Erfahrung, womit ich der eingetroffenen Weissagung das Uebernatürliche größtentheils benehmen will, ist die, daß ich selber der alten Frau in Flachsensingen die Weissagung meiner Ankunst mitgegeben und sie gebeten habe, sie nach Neulandpreis zu tragen und da als Prophetin aufzutreten. Ich wollte den armen Pfarrleuten eine größere Hossung, und dem Fräulein eine leichtere Ueberzeugung verschaffen. —

Ich will mir im Verfolge ber hiftorie, wie man Schausspielern thut, ben Namen meiner Rolle geben und mich häussig H. von Efenbek, ober Freudenmeister, oder mattre de plaisirs benennen, war' es auch nur, um überhaupt bescheisbener zu scheinen durch Weglassen des Ichs.

Die nähere Jagdwurst hob die Alte aus ben zwölf fleinen Propheten unter die vier großen hinein. Der Freudenmeister saß darauf mit einem neglige raffine oder modernen Schanzlooper und mit den Patentschuhschnausen der S. Bulton et Smith — er hielt eine lederne Badine in der Hand und hatte, als er unten am Schloßsenster wie ein Hoogkyker\*) hinaufsah und den Hut abthat, nicht nur die Esenbetsche Glate auf dem Kopfe, sondern auch den rothen Takistrich auf der Stirn.

Efenbet fette wie ein Erbftoß gang Neulandpreis in Be- wegung.

Dieser herr ließ fogleich bie Jagdwurft auspacken und bas abheben, was er mitgebracht: einige Zahnstocher mit schön

<sup>\*)</sup> Eine Familie auf ber Infel Wieringen muß wegen gelähms ter Augenlieber ben Ropf gang gurudlegen, um etwas zu feben.

geschnistem figurierten Schaft (ber eine ftellet ben Kopf eines Saffaks vor, ber andere einen Zoilustopf) — ferner eine Kleibergeißel — hinlängliche Schaugerichte — eine gläferne Bowle mit drei Goldfischen — ein Borzellan = Schreibzeug, das einen aufgerichteten Bock vorstellet, ber ein weißes Gerz, worrein ich jest eintunke, in den Borderfüßen halt \*) — und einige anonyme Lappalien.

Endlich ftanden die zwei himmlischen Korper in Konjuntzion beisammen, ich und fie. Beibe erstaunten.

Gobertina besonders: benn der Pseudo-Esenbek hatte in seinem neglige raffine, mit seiner ledernen Spiegruthe und mit seinem chaotischen anagrammatischen Gesichte etwas ungemein Sonderbares und in Neulandpreis Ungeschenes. Dhne das chirographische Instrument des rothen Interpunkzionsund Ausrufungszeichens hätte sie sich nicht einreden laffen, daß sich bisher der Hof und der Gerr von Esenbek so sehr geändert haben; aber sie hielt sich an den rothen Strich.

Mich frappierte bas Fräulein noch mehr: zwei umgesschwungene Brandkugeln voll Freudenseur in den Augenhöhslen — bas ringelnde Geäder von Demarkazionslinien auf dem Gesichte, die, wie streitende Geere im Nordschein, in und aus einander schossen — eine durch das verengte Mundstück der Lippen zugespitzte scharfe Stimme und ihre Quäkerschlieder, die häusig TerziensPralltriller schlugen, diese Erscheinungen setzten eine Person zusammen, die die wenigen Eckenbeschläge aus Gold und Tressen, die sie vom Hof aufs Land hinausges

<sup>\*)</sup> Das Schreibzeng ist wirklich bas Cfenbetiche Mappen. Man fonnt' es leichter verwechseln mit bem Wappen ber Stadt Chur, die einen aufgerichteten Bock im gelben Felde führt, wenn seiner nichts in den Füßen hielte. Es ist auch sehr vom Mappen der Stadt Zwingenberg verschieden, das brei rothe Gerzen über einem halben Lowen hat.

nommen, braußen zu einem golbflitternen Opern= und Schlepp= kleib in ber Einsamkeit ausgehämmert hatte, bas dem lahn= golbnen †) Wappenrocke glich, worin man sonst Alchymisten aufhing.

Efenbet brachte anfange gerabe fo viel Bifiten = Unfinn vor, ale er glaubte, bag Gobertine von ihm erwarte, welches fo viel mar, ale fie felber verbiente. Efenbet erinnerte fie an bie icone Beit, wo er Bage und fie Gefellichaftsbame mar, und fagte im falteften Ton von ber Belt (er ftellte babei bie leberne Gerte und Bunfchelruthe aufrecht auf ben Beigefinger, und wollte ben Stengel fteilrecht tragen ) - "Ich bin "gang enthuffasmiert, Gie gu feben. Barum fommen Gie "nicht an ben Sof? Baren Gie in ber Gemalbeverfteige= "rung? Gefiel Ihnen ein Bipi \*) gang? Saben Gie Schafe "bon Rlaafe?" Es gibt eine Urt zu fragen, bie etwas von ben peinlichen Fragftuden in Gerichtoftuben an fich bat, welche fortrollen und forticbliegen, Infulpat mag antworten, mas er will. "Rlaafe? (fagte fie enblich) Rlaus werben Gie mei= .. nen: wir haben bier nur einen Schafer, ber fo beißet; mir "wintert er blos zwei Sammel aus." Da ich ihr mit einem geringen Lächeln ihren Irrfal und meine Renntniffe in ben iconen Runften zeigte (benn ich hatte vorher nicht etwan einige Seiten artiftifder Botabeln, wie prablende oberflächliche Abberiten thun, fonbern einen gangen rafonnierenben Gemalbe-Ratalog memorieret): fo mar es wol entichieben, bag S. v. Efenbet ba ftanb: benn ein Sof ift ein verfleinertes Italien, ober eine vergrößerte Sabrians-Billa; überall laufen ba Runftfenner und Runftwerfe, bie größten Mythologen und Mythen entgegen.

<sup>\*)</sup> ober Julius Romanus.

<sup>1)</sup> Lahngold ift breitgefchlagnes Golb.

Fraulein von Sackenbach war nicht sonderlich in Bilberkabinetten bereiset, und in ihrer Kunstgeschichte glanzte nicht mehr als ein einziger Meister, der berühmte Maler ihrer Eltern und ihrer eignen Person, gleichsam eines breiköpfigen Geryon.

Ich hatte mir eine viel schönere und traurigere Amanda in ben Kopf gesett, als außer ihm bastand; die äußere schien zugleich lustig, tugendhaft und gefallsüchtig, und zwar alles bis zur Ziererei, zu sein und machte mich völlig verwirrt. Nach ihrem Brief an Esenbek hätt' ich geschworen, daß ste empsindsame Halbtrauer anhaben und ihren alten arkadischen Schäfer mit einem Schnupftuch voll Ahränen empfangen würde: ich war zu einiger Nührung willsährig und wollte gern mit den Knien auf der Erde, um zu büßen, und mit den Ellenbogen auf dem Tische, um zu dichten, knien, zwei Glieder, die sich an einem solchen Liebhaber, wie die Einlegmesser, immer krumm wersen, und die er so sehr wie ein Schornsteinseger abnützt, der daher nirgends Lederbeschläge hat als an Ellenbogen und Knien. Aber wie erstaunt' ich, als sie früher lachte wie ich.

Ich war baher kaum eine halbe Stunde bei ihr, als ich mich herzlich ins Pfarrhaus hinübersehnte und auf dieser selisen Insel wenigstens ein Strandbewohner werden wollte; aber ich hätte, wenn ich's merken ließe, mit meinem ganzen Obersliebe durch meine Csenbeksche Charaktermaske durchgestochen und durchgeschimmert: ich durfte höchstens nur auf Gelegen-heiten lauern, über die glücklichen Iubel-Insulaner kalte Kragen hinzuwersen. Ich schauete beswegen beständig durchs Venster. Igfr. Dea schleppte endlich Bierkannen aus der Pfarr-Kellerei heraus. Ich wollte jest kühn sein und den Kreudenmeister Esenbek täuschend spielen, und machte mir kein Bedenken daraus, epigrammatisch zu bemerken: "es ist wahr,

"die Amazonen schafften sonst ben halben Busen sort, um "bie Armbrust gewisser anzulegen; aber wahrhaftig, Amors "Geschoß trifft noch schärfer in jebe Brust, wenn man es "auf einer ganzen anset." — Scharmant, sagte bas Fräuslein, ganz scharmant! "Pfui" ober "warum nicht gar" — ober boch "Hm, hm" hatt' ich gerechnet, würd' es sagen; nun aber verglich ich sie ohne Bebenken innerlich mit den alten Peruanern, welche (benn sie brachte auch nur ihre vermoosesten Tage und ihre morschen wurmstichigen Neigungen, kurz nur ihr Alter der Tugend zum Opfer) ihren Königen Zwerge und misgestaltete Kinder, und (nach Garzilasso de Bega) den Landeshauptmännern Läuse als Steuern und Gaben überzeichten.

Inden wurden wir boch burch bie Rellnerin mit bem Amore-Boller und Obergewehr ins Pfarrhaus gebracht, un= fer Gefprach wurd' es nämlich; und Amanda fing an, die guten getäufchten Leute zu beschüten, zu erheben, für fie vor= gubitten, ihnen vorzuarbeiten. Gie that bas alles fo berglich, fie legte ben Bfarr-Infaffen mit einer folden Freube im Blid und Ton ben Rronungs= und Churhabit bes moralifchen Lo= bes an, bag es mich reuete, biefe Butjungfer felber von Fuß bis auf ben Ropf vorher in bas fatale Demuthefleid bes bei= ligen Meris geftedt zu haben. "Beim himmel! fagt' ich in= "nerlich, und wenn ber Teufel und feine Grogmutter und "fein Grofvater und feine 32 Abnen mit allen Gunben in "ber engen Bruft eines Dabchens als Miethleute fiten, fo "verbrangen fle boch baraus bas aute bulfreiche Berg fur ben "leibenben Mitchriften nicht, es ichlägt mitten in biefer Be-"benna noch warm fur andere fort." - 3ch gab ihr gum erftenmale ein ernfthaftes Lob und bie ernfthafte Berficherung: "ich hatte mit bem Furften aus ber Sache gesprochen, und es "fei auf etwas zu rechnen." - -

Ploblich fchien ein ganges Pagenforps bie Treppen wie eine Feuerleiter herauf zu laufen; und ein Dann mit geho= gener Rafe, mit freier Stirne unter glatt gurudgeftrichenen Saaren, trat nach einem einzigen Anflopfen berein, ftulpte ben geraben fleilrechten Ruden nur ein wenig vorwarts und rief unter bem Bumachen hinter fich jurud: "Ihr bleibt mir "braugen." Er meinte feinen Nachtrab und Rachschwarm von einem balben Dutend freundschaftlicher furgftammiger Jungen. Es mar bes Jubelfeniors zweiter Cobn, feines Sandwerfe ein Betfcbierftecher, Bifferblättermacher und Schnallen = Sanbler. Sein Avant-propos mar: "Ich will nur Em. Gnaben meine "Aufwartung machen - und um 6 Seffel bei Ihnen anhal= "ten, mein junges Bolt braugen foll fie tragen. Wir muf-"fen uns bruben fonft auf einander felber feten." 3ch bitte ieben Schulmann, Brivatbozenten und philosophischen Abjunttus, ben erften beften Sandwertsmann wie eine Afabemie an ftubieren, als ihren Borfechter und Exergizienmeifter, ber's ihnen vormachen fann, wie man vor höbern Berfonen bie Unterordnung bes Burgers zugleich mit ber ftolgen Freiheit bes Menfchen vereinigt: ein Orbilius will immer binter ben aufgeschwollenen Burger ben gufammengefallenen Menfchen verfcangen.

Die Gefühlspigen und Sehnerven eines Handwerkers befühlen an jeder Seele zuerst das, was sie etwan von seinem Gewerke um sich hat: der Schuster hält seine papierne Diogenes = Laterne zuerst an die Stiefel, der Schneider an den Frack, der Friseur an die Locken, der Petschaftstecher an die Uhrkette, woran etwas Sphragistisches hängt. An meiner kundschaftete der Siegelgräber das entsehnte Esenbessche Betschaft aus. "Auch meine Arbeit! (rief er) — Ich sag' im"mer, es sticht keiner einen solchen Gelm und Kopf wie ich!"
— "Gier ist aber ein Kopf, H. Schwers (sagt' ich), den ein"mal einer nachbruden follte in bas-relief, bamit man ibn "nachber in haut-relief auf ben Briefen hatte." Dante's Ropf. Der Schnallenhanbler brachte fogleich eine Sand voll Betschafte beraus, um bamit zu befiegeln, wie weit er's treibe. Warum foll ich fo lange antichambrieren, eh' ich ben Lefern gerabe bie Grunbe vorzähle, aus benen ich bem luftigen Rirmefigaft ber Erbe Dante's Geficht zum Nachftechen anvertrauete, um mit ber Phyfiognomie biefes Sollenmalers fünftig zu fiegeln? namlich hunbert ober einige taufend Betfcaftefunben mocht' ich von Bergen gern bem Schwere'ichen Sohne zuwenden, falls er ben Ropf gut nachgravierte; und ich ersuche einige hundert Lefer, an mich zu fchreiben, bamit ich ihnen eine Antwort geben und biefe mit Dante's Bantomime bebruden fann: in ber Borrebe fteht fchon, wo ich lebe. -

Die vielen Brivat-Bragftode ober Mungftempel bes Schnallenmachere liegen in mir eine neue Reflexion gurud, die ich bier bervorlange. In unfern Tagen barf man alles loben - bie Narrheit wie Erasmus, ben Gfels-Schatten wie Archippus, ben Steif wie Coelius Calcagninus, ben Teufel wie Bruno, ja ben Mero wie Linguet - alles, nur fich nicht, wenn ich ben Boeten auf bem Iprifden Mufenpferd ausnehme, bas ein Baffa mit Ginem Rofichweif ift. Der Tempel, bas Bantheon, worin fich ein Menfch in unfern Tagen wie Raligula eigenhandig anbeten und wie biefer mit Opfern aus Geffügel ehren fann, bas ift fein eigner buntler feft verschloffener -Ropf: in biefem Lararium, in biefer Filial=Rotunba mag er feine Sausanbacht vor fich felber verrichten. Es ift befannt, wie ich's vermeibe, mich zu loben, ja wie ich fogar, gleich einem Regerstlaven, ber lieber ein Labenbuter ale ein abgebenber Waarenartifel fein will, und ber beswegen ben verfteigernben Parentator feiner guten Gigenschaften Lugen ftraft, wie

ich fogar, fag' ich, bas von anbern mir zugebachte Lob theils beschneibe, theils ablebne, theils gurudaebe. Wahrlich, es gibt fcon Speifefale, wo man (wie in ben Borfalen ber fritifchen Philosophie, bie bas 3ch gar in einen im unbefannten X fcwimmenben Ibeen-Schleim magerieret) gar nicht mehr fagen barf "Ich", obgleich oft gute Menschen ihr Ich nur gum Da= lergestelle bes Universums machen und aufe Individuelle blos bas Allgemeine zeichnen, inbeg andere bie Erbfugel gum Stativ ihrer Winzigfeit unterftellen und wie bie Frangofen, wenn fle "man" fagen, gwar 110,375 Millionen Menfchen \*) nen= nen, aber feinen meinen als Ginen. Beim Simmel, fann benn einer von uns aus feinem 3ch beraus, und womit? 3ft's gescheibt, bag jeber fich orbentlich fchamt, mit einem 3ch bebaftet zu fein, und bag er's boch am Debenmann preifet und biefer an jenem? - Alfo, wie gefagt, ich und bie Lefer murben für unfere eigenbandigen Belobungs = und Refommanda= gionsidreiben nirgenbe eine Stelle finden als auf unfern mei-Ben Leichensteinen, beren erhobene Arbeit und Festungewerfe unfere Ruhme boch bie Beit fo eilig fchleift und wegnimmt mit bem Schlichthobel ibrer Senfe; bas murben wir, fag' ich. wenn nicht - (jest folag' ich mich, nach meiner Gewohnbeit, mit einer lang aufgesparten Aufhebung alles beffen bazwischen, mas ich vorher zu verfechten geschienen) - wenn nicht . . . . bas Betichaft mare.

Aber bas ift unfer Bette ber Ehren: in ber eingelegten Arbeit bes Metalls, auf ber erhabenen bes Siegellacks fitt ein Ich sicher und ohne Gefahr, wie auf einer Birbelbrufe und in einem hafenlager. Man fpricht ba nicht nur, wie eine eng-lische Zeitung, blos von sich, fondern auch mit ber größten

<sup>\*)</sup> So viel follen von Abam an bis auf Cfenbet Denichen gewefen fein.

Selbst-Achtung: es wird nicht gewehret, sondern vielmehr erwartet, daß man seinen Namenszug in herrliche Einfassungsgemächse, in Guirlanden, in jede schmeichelnde Fassung drücke, in Genienarme lege, auf Prachtkegel sete, an Sonnen hänge. Ganz unverhohlen dürfen wir da einmal es sagen und zeigen, was wir von uns halten; das Petschaft ist der Trestebube, worauf der Kartenmacher seinen Namen, oder der Wagen, worauf der Römer die Statue eines Vergötterten, oder der Thurm, den der Sineser einem großen Manne sett. — Mber zurück!

Das that ber Betschierstecher auch und ging. Die Gessellschaftsbame setze auf bie 6 Sänftenträger bie 6 Trageseffel mit einem gastfreien Bergnugen, bas, wie ein Abenbroth, ih= rer Seele recht schöne Farben und Buge verlieh.

36 batte mit meinen Augen ben letten Jungen mit fei= nem Geffel faum bis an bie Bfarrthure begleitet, als baraus ber Abjunktus Ingenuin heraustrat, mit bem weiblichen Glattgahn überfahren und geglättet wie ein Almanach ober Rafer. rothmanaia, rothlippia, fanftaugia, beideiben, fill, ernik nett Der Reger und Stylit Simeon verrichtete feine Saulenanbacht blos in Beugungen, beren einmal ein Bufchauer unten bis an ein taufend zwei hunbert und vier und vierzig gablte (weiter mochte ber Buschauer nicht); ber Abiunkt bin= gegen machte vielleicht faum bie Salfte biefer Biegungen, als er ofzillierend in bas Bimmer bes Frauleins trat. Doch ließ Diefe Rrummung feines Rudens feine Seele aufrecht und ehr= lich, fo mie Baume, die fich mit bem Stamme nieberbeugen. boch ben Gipfel nach Often gegen bie Sonne breben. junge Menfch, viel froblicher als ich gebacht batte, mar beute eben in feinem Befit einer überfluffigen Beit; er mußte bie Uncora-Traurebe für feine Eltern auf morgen begrbeiten, und Beiftliche haben überhaupt in einer Boche, wie die Frankreicher in einem Jahre, nur fünf Test= und Sanskülottentage, und die 2 andern, der Sonn=Abend und = Tag, starren von Geschäften. Deputatus lub ein aufs Jubelfest, nicht nur die Fille d'honneur, auch den Chevalier d'honneur. Esenbef dankte ihm sehr und versicherte: "er könne auf ihn zählen."

3ch fragte nun ben Abjunktus aus - und gur fichtbaren Freude Gobertinens, bag ein maître de plaisirs fich bes jungen Menfchen annehme - mas er noch fur Verwandte babe: brei Bruber batt' er, ben erftgebachten Schnallenlieferanten. ben obengebachten Buchbruder und ben Beginfveftor (er batte mich mit gefdnurt), ber zugleich ein Samftergraber mar; zwei Schweftern batten fich ichon lange binter ben Breterverichlag bes Sarges verzogen und arbeiteten im unterirbifden Unfleidegimmer aller Blumen für ein langeres Jubilaum als bie Aboptipfdmefter Mithea. Bon Enkeln fprang morgen im Saufe - wenn ich einen noch ungebornen bermaphrobitischen Rofon ber Buchbruckerin mitredene - gerabe eine Saat von 3mol= fen um und. Rurg ber gange Freihafen bes Pfarrhaufes mar burch die Beringe-Ginfehr von Rindern und Enfeln fo gefperrt, baß fein neuer burrer ichwedischer Beringstonig nach= und burchkonnte. 3ch fragte wundershalber ben Randibaten noch, was fie beute bruben thaten (benn ich mare berglich gern noch Sonnabenbe mitten unter fie getreten): "Richt bas Geringfte .. mebr (fagt' er) - nach bem Effen feten fich bie Rinder und "bie Enfel um ben Tifch, und ber Bater und bie Mutter banten "mit ihnen Gott für alles; benn es ift rubrent, ein folches "Feft wie morgen. Mein Bater halt felber bie Jubelpredigt \*), .. und ich trete bann auf ben Altar heraus und fegne meine

<sup>\*)</sup> Die hieher gehörige erfte Unefchweifung über ben Rirchenfchlaf fieb' im vierten Birtelbrief nach.

"lieben Eltern nach einer furgen Rebe \*) wieber ein. Der "Bater ift, Gott Lob, noch ungemein ftart und iffet fo viel "wie ich, und geht bes Tages noch eine Stunde weiter als "ich felber. Allein ich habe mich am Rantischen Spftem frant "gefeffen: mein Alter will nicht baran; aber ich gieb' es vie= "len andern vor und beb' es in meinem Roffer auf, feinet-"wegen, weil er bei weitem nicht fo frei benft wie ich." -3m Grunde wurde mir, je mehr fich meine Seele an biefe unbeflecte bing, immer eleuber zu Muthe: wer gab mir Brief und Siegel, bag beides zu geben nicht morgen ber Rurft pergeffe und weber fomme, noch vogiere? Und bann wurde meine gange Freude gu Baffer, und mehr als ein Berg. -

Amanda war eben fo liebreich gegen ibn, ale er boffich gegen fie. Innerlich beferierte ich mir einen Gib, ben ich willig afgeptierte, bag ich nämlich Abenbe nicht hinüberlaufen. baß ich ben reinen vollen Sternenhimmel bruben nicht mit meinem Sternichnäugen überiprengen und burchichneiben wollte. Aeugerlich freilich wurd' ich burch bie verbammten Romanenfcmierer genothigt, mich zu ftellen, ale mar' ich ohne alle Religion: barin mogen fie auch bei altern Beltleuten Recht ge= habt haben; aber jest ift wol bas erlogen. Rein Beltmann von einiger Rraft hat jest mehr gegen tugenbhaften Schein einzumenben als gegen ben allerlafterhafteften; und wie jeber gute Afteur ober Dichter, fucht er feinen Werth nicht im Stoff, fonbern in ber Worm, nicht in ber Babl ber Rolle, fonbern im Spiel berfelben \*\*).

Sobalb ber Bfatrfobn bie Thure zugezogen batte, fo fab

<sup>\*)</sup> Die hier nothige zweite Digreffion über Traureben ift im

vierten Zirfelbrief zu finden. \*\*) hier ift bie britte Ausschweifung über ben vornehmen Uns glauben nothig, und ift gleichfalls im vierten Birtelbriefe befindlich.

ich ben Saftbefehl fur mich auf ben gangen Abend ausgefertigt und mich ber bunten Schließerin angeschnallt. Dir murbe anaftlich por bem Blaufarbmert bes blauen Dunftes, womit ich. gleichsam wie mit einer gangen blauen Bibliothet, ben Amifchenraum bis morgen auszufüllen batte. Um nur nicht ewig über meinen Bagenftand als Falfarius zu fprechen, zeigt' ich ibr bas Ernteregifter bes Rarlebaber Siechfobels, nämlich bas Branumerantenverzeichniß ber antommenben Gafte; ja, ich fcamte mich nicht, ibr binten in meinem Dufenalmanach bie italianifde Buchbalterei über Saben und Goll im Spiel porzulefen, um ihr burch mein entfetliches Dalbeur im Bbift - auf ber Jagbmurft murb' es erlebt und regiftriert - gu zeigen, ber Neulandpreifer Gfenbet fei ber Flachfenfinger. Beiläufig! unfere Tage fonfoberieren und vereinigen viel: bie fa= tholifche Rirche mit unferer - ben erften Stand mit bent britten - bie Spielrechnungen mit bem lehrreichen Tafchen= buch - ben Rorfzieber mit bem Souvenir.

Nach und nach aber merkt' ich, daß die Gefellschaftsbame etwas Großes und Bebenkliches für und gegen mich im Schilbe führe. Der andere Esenbef in Flachsensingen gehörte ohnehin unter die Libertins, die viele Weiber berusen und wenige auserwählen, und die, gleich andern besieberten Raubvögeln \*), alles vom weiblichen Sangvogel ausschwausen, nur aber das herz ungenossen liegen lassen; ja was noch schlimmer war, burch Gobertine konnte, wie es schien, ein Mann so gefesselt werden wie der Greisgeier in Indien, den ein weiches Menschenbild aus Thon herunterlockt, das ihn dann, wenn er's gestoßen hat wie ein lebendiges, an seinen eingewühlten Krallen sesthält. Beim Henker! der Flachsensinger kann ja, dacht' ich, sich mit der Fille d'honneur verlobt haben und bürdet

<sup>\*)</sup> Rach Ariftoteles und Plinius.

nun seinem armen Namensvetter das Beilager auf: "Ich hätt' "ihn (fuhr ich bei mir fort) sein travestieren wollen; und er "hätte mich noch seiner düpiert und den ruhigen Festhasen auß "seinem Lager aufgetrieben, und mir führen jetzt die Winden, spiele nach, indeß der gehetzte Berg-Sase gelassen in meiner "Staude hockte — Das wäre verdammt! . . . Aber ich "springe, wie ein Aal-Stummel, schon halbgesotten noch auß "ber warmen Pfanne des Torus."

Es milberte meine Bangigfeit ichlecht, bag Umanba von Beit zu Beit tupifche und mpftifche Winke von einem gewiffen magnetischen Bels= ober Schaibfifch fallen ließ: ich bachte, ich ware ber Bels und fab bie Rommunifazionsgraben zwischen ihr und Gfenbef immer tiefer und langer werben. jeber Bewegung von ihr zu erwarten mar, bag ber Borbana auffahre und mir bligendes Beigenharzpulver und ben Daros zeige und eine Ariadne oben barauf: fo macht' ich ibr Nachmittage um 5 Uhr unter bem berrlichften Connenichein weiter fein Gebeimniß baraus, bag ber magnetische Raubbecht ober Wels aus meinem Gebachtnig orbentlich weggeblafen fei. Sie fverrte beiter eine Sausaporbete, aus ber fie willig ein Rlinifum und einen Gefundbrunnen fur alle Gingepfarrte machte, auf und bob einen liegenben Oftavband - mit ber Rudentitulatur Schatfaftlein - beraus. "Das Buch ift "fein Chepfand, bacht' ich, fo wie bumme Dorfliebbaber bei "ihren Bräuten ein Gefangbuch zum postillon d'amour und "Che = Mortel brauchen." Aber fie gog bas Erbauungsbuch auseinander; es war blos ein hobles ausgeweidetes Berierbuch, und brinnen ftedte ftatt bes Spruchfaftdens nur ein Fifdfaftchen, worin ein magnetifcher Wels und ein eifernes Tifch= den als Rober am Angelhaten für fpielenbe Rinber lagen. 3ch will lieber taufend Rathfel machen, als funfzig lofen: furg, fo beutlich alles mar, bag ber magnetische Schaidnich

ben Freudenmeister bedeute, und daß das umgoldete Fischlein, das mit dem Raubsisch zusammenklappte, das redende Wappen Gobertinens sei; ja, ob ich gleich aus der Naturgeschichte wußte, daß der Mann das beste Vorbild am Welse habe, der auch mit seinen Bartfasern die Fischchen ködert und täuscht, und der diese dann mehr hineinsäuft als hineinfrisset: so bracht ich doch nicht eher etwas heraus, als die mir einsiel, daß Esenbek Gobertinen einmal die umgekehrte Sirene (oben ein Fisch) geheißen, und die sie selber mich gefragt hatte: "ob es nicht ein "sonderbarer Einfall von mir gewesen wäre, ihr so etwas zu "schenken." — "Die Esenbek, sagt' ich, waren nie recht ge= "scheidt." —

Da von ihr in jeder Minute balb die Ruchenmeisterin ein Responsum, balb ein Kind aus dem Pfarrhaus ein Gewürz oder Möbel holte und uns, das Brautpaar, unterbrach, so sagte sie freundlich: "Nach dem Effen hab' ich Ihnen etwas "Wichtiges zu proponieren; man stört uns jetzt zu oft."

Ich verwünschte den verfluchten Qualenmeister Esenbet, der gern weibliche Festungen eroberte, aber nicht als Festungssgefangner der Ehe drinnen hausen wollte: im Triampole — im Quarampole — im Toccategli — im Triomphe und Bestiaspiel wünscht' ich ihm, daß heute alles zum Teusel ginge, gleichsam vor dem Eigner als Gepäcke voraus: mit der Eheslottospielerin neben mir schien ich mir Misère im Boston zu spielen, daß, worin der gewinnt, der keine Stiche macht. Ich suchte mich daher bei ihr nach meinen geringen Kräften vershaßt zu machen und die Esenbeksche Rolle matt und falsch zu spielen und in meine eigne zurückzusallen. "Sier ist weiter "(bacht' ich) nicht zu spaßen, und die Ehe ist dir noch näher "als deren Scheidung: sie begehrt wahrhaftig, wie Irael uns"ter den Richtern, einen König, und ich werde zum Saul "gemacht — nein, und nein, und nein!" hätt' ich nicht

bie schönste Gtücks- und Ehrenlinie ber guten Zubelleute brüben ausgestrichen, wahrlich mit Freuden hätt' ich den rothen Truthahnszapfen auf meiner Stirn verwaschen und verwischt. Wenigkens aber stand mir srei, weniger zu interessieren und durch moralischen Schein meine Aehnlichseit mit dem Flachsensinger Freudenmeister zu schwächen. "Test (schloß ich), da "vor der Schwers'schen Silberhochzeit eine Silbervers"Tobung mit mir vorauszulausen droht, sind kühne Anmers"tungen über Amors Geschosse und Amazonen gefährlich, "und man nimmt damit ein."

Leiber nahm ich gerabe mit bem Widerspiel eine Person von Lande ein: ich gesiel bebenklich burch Dezenz. Gin versbenkerter Charafter! fagt' ich.

3d bat mir funf einsame Minuten auf meinem Bimmer aus. Born ift, wie alle Leibenschaften, ein berauschendes Dittel von innen, und man bat barin bie beften Ginfalle, bie man nicht verrauchen laffen foll. Ich fcbrieb in meiner Stube mouffierend Folgenbes über alte Jungfern: "Gie batten "nachbenten und beiratben follen. Babrbaftig, wenn ber "Mann, ber fo viel zu machen bat: Eroberungen - Bucher "- Protofolle - Predigten - Berfe - bie Regenfionen "bavon - bie Antifritifen barauf - narrifde Streiche aller "Art - unter folden fanonischen Sinderniffen feine Sochzeit "machte (wie er boch nicht thut), fo war's ihm nachzuseben; "aber wenn eine Schone, bie bie größte Muge bat, fich gu "verlieben, und bie erft am Traualtar eine Beilige wird, welche "fich auf ihn ftellen fann, um ba nicht von Anbetern, fon-"bern von Mannern angebetet zu werben, und beren Ber-"bienfte, b. h. beren Rinber, täglich machfen; wenn bie es "nicht thut, was foll man ba anders machen als - folgen= "bes Gemalbe von ihrem Buftanb im 61 3abr? - Freilich "bachte fie im 16 Sahr, fie verbleibe burch bas gange Leben - "16 Jahre alt, bie Commerbaufer und Commerfleiber ber "Jugend murben nie falt und überfchneiet, Die Gefpielinnen "ibres blumigen Lenges überblühten an ihrem Urm bie Ber-" gifmeinnicht und frochen weber in ferne bide Rinberftuben, "noch tiefer unter bie grune Wiegenbede aus Erbichollen -"- Aber nach wenigen Jahren fteht alles, mas mit ihr Blu= "men und Sterne fuchte, gang verändert und weggetrieben "auf andern Infeln, und fie fieht allein und weinend binuber. "3ch will es aufrichtig inventieren, mas ihr noch bleibt im "61ften Jahr (ich fete aber poraus, bag fle abfichtlich ben "Ringfinger frummte, wollt' ihr einer ben Che-Reif und Un= "fcbrot applizieren): - ihre jetigen Freundinnen find Magbe, "ibre Freunde zwei alte Erbichleicher, bie bie Durchgangs= "gerechtigfeit burch ihr Berg ausüben, um in ihr Tefta= "ment zu fommen - ihre Rorrespondentinnen antworten ihr "felten und nichts als bas: 3ch lieg' im Rindbette - fie putt "fich im Spatjahr bes Lebens, aber niemand freuet fich bar= "über als ber Schnitthandler, bem eine Labenhuterin ben La= "benhuter abnimmt, ftatt bag über bie geschmudte Mutter fich "ber erinnernde Mann und ber theilnehmenbe Sohn ergobt ..- und ftatt eines Cheherrn fann fie niemand plagen als "ben Schooß = Rater, ber, unabnlich jenem, gerabe fnurrt und "ben Ramm, b. h. ben Schweif, boch tragt, wenn er's am "beften meint - anftatt ber Rinber informiert und füttert fie "Kanarienvögel - und ftatt bes fcbpferifchen Berbienftes "einer Mutter, Die wie Gott fleine Abamlein und Evchen in "bas Barabies unter ben Lebensbaum fest, bat fie feines als "bas, entweber als entzundeter Cherub an fremden Barabie= "fen zu fteben, ober auf irgend einem Erfenntnigbaum ben "Eltern bas Dbft zu preifen, bas fie felber verbauet - und "wenn fie nun nach einem ausgetrodneten magern Leben voll "großer Langweile und großer Gebetbucher und voll icharfer "ägender Seufzer über seben schlimmen, weil ihn niemand fürzer "macht, und über jeden schlimmen, weil ihn niemand fürzer "macht, und über jeden ersten Feiertag, weil sie da allein "effen, und über ben Abomastag, weil sie ihre immergrünen "Jugendtage niemand malen kann als einer alten, zerknüllten, "weniger ihre Freuden als ihre erblichen Kleider und Jahre "nachzählenden Soubrette; wenn sie nun nach einem naßtal"ten Leben voll aufgewärmter Leichenessen, erfroren unter Re"genschauern, abgemattet sinkt und einsam verlischt: ach, so
"schleicht sie aus einer Erde, wo alles so bald vergisset und
"vergessen wird, ungesehen hinunter, und kein Gatte, kein
"Sohn, keine Tochter sagt: Ich vergesse dich nicht!"

3d ftand auf und ichauete voll Gehnsucht in ben gludlichen' Abend binaus; nicht blos im Pfarrhaus, auch in jebem profanen murbe Put und Fleisch fur morgen ausge= fucht, und im Bauschen bes Schulmeifters maren, wie von einer feindlichen Plunderung, alle Genfter ausgehoben gum Bafchen. Das waren aber fur mich tiefen Sumpfvogel ferne im Mether hangenbe Luftichlöffer: ich mußte zu Gobertinen. gurud voll leifer Bluche gegen ben Blachfenfinger, bag er fie nicht geheirathet batte; ba ber Mann ein Fels fein muß, ber nicht nur bie Klippe, woran bas weibliche Bucentauro = und Raperschiffchen scheitert, fonbern auch bas Ufer ift, auf bem bie Bewindhebberin +) beffelben gerettet ausfteigt. wieber in ihr Bimmer fam, fest' ich mich aus Berlegenheit fo= fort nieber; und als ich merfte, ihre abgeschnittenen Schnedenfühlhörner bes Gefühles muchfen von Minute zu Minute ftarfer nach - benn Beiber regenerieren ungleich ben Bogeln, bie nur bie unempfindlichen Theile, Rrallen und Re-

t) Bewind : Gebber, Directoren der Oft : und Bestindischen Colonie in holland. F.

ver wieber erzeugen, immer Einen empfindlichen, und wär' er ihnen noch so oft genommen, nämlich bas Gerz — als ich bas sah, setzte ich ben Schuhabsatz aus Angst auf ben Henkel einer kleiner Wiege, die das Grahams = Bette und ber Febertopf für einen alten breibeinigen Schooshund war, so wie im Magdalenen = Kloster Naumburg in Schlessen die Nonnen hölzerne Zesuskindlein in den Wiegen haben und schusteln. Ich wollte den Hund in den Schlummer ruteteln, als er daraus auffuhr und bellend aus dem Lager sprang.

Wir fpeifeten endlich.

Aber die brei Goldkarpfen, die als Schaugericht von ber Jagdwurft abgeladen wurden, ließ ich nicht agieren aus Furcht vor dem magnetischen Wels.

Rach aufgehobener Safel fucht' ich eine Freiftatte auf ber Saftatur eines alten Rlaviers. Der fcone Ropf eines fleinen Dabchen bing oben barüber an ber Band, bas ich (verzeihe mir's bie Menfchenliebe) fur bas leibhafte Rind ber Fille d'honneur anfab, blos weil es einige Familienzuge von ibr hatte. Endlich fam fie mit einer Brieftafche und fragte mich bang, ob ich benn alles vergeffen batte. "Ginen elen= "bern Wittmenfit als mein Gebachtniß gibt es fur bie Ber-"gangenheit nicht, in biefem Briefgewolbe verschimmelt "alles" fagt' ich. Gie gab mir ftill bie Brieftasche gum Les fen und begleitete jebe Epiftel, bie ich burchlief, mit einem flüchtigen Rlavierauszuge nach ben Regeln bes reinften Sabes. Beim himmel! mein fpisbubifder Mastopeibruber und Lehnsvetter in Flachsenfingen batte bie Liebesbriefe an gegenwärtige Rontrapunktiftin abreffiert. Mus jeber Beile blies Liebes-Thauwind, Sof=Stidluft und ber Baffatwind ber Gitelfeit: wie bie Theologen fonft jedes Glieb jum Beweise und Pfeller einer Gottheit machten - g. B. Morus bas Muge -

Schmib bas Ohr — Donatus die Sand — Hamberger bas Gerz — Sloane ben Wagen \*), so regt ein junger Fant fein Glied, bas ihm nicht ben erfreulichen Beweis eines existierensben Gottes ober Halbgottes ober Benerabile (er selber ist nämlich ber Gott ober bas Benerabile) barreichte, und er schauet in sein göttliches Wesen. Unter bem Lesen nahm ich mir vor, es ihr zu gestehen, daß hier zwei Betrüger die Sand im Spiele hätten, nicht blos der Flachsensinger, auch ein neuer.

Jeber Esenbeksche Brief war gleichsam ber Avisobrief und Mortisikazionsschein einer neuen richtig erhaltenen Gunstbezeugung und ber Bettelbrief um eine größere: ja, ba sich ein solcher Klimax boch beschließet, so schien es mir, es wären höchstens noch zwei periodische Blätter möglich — und ich sah, mit ließgesenkter Registratur bieser französischen Papiere, beklommen bas kleine gemalte Töchterlein an, und es war mir, als schrie mir bas Tableau herunter: Papa!

So hetzt einen Menschen eine einzige Lüge in Irrgangen berum; es ift eben so unmöglich, mit Einer Lüge als mit Einer Kinderblatter durchzukommen: Gine überdeckt den ganzen Menschen mit Bockenmaterie.

"Ich hab' es schon längst gewunschen (fagte sie, über "mein Sinnen froher), daß Sie einmal Ihre eignen Briese "wieder zu handen bekämen: sie sind eben so von Wichtigkeit "als die meinigen; wie konnten Sie aber bei solchen Umstän"ben meiner Bitte immer einen stillschweigenden resus geben?"
— "Wie?" (wiederholt' ich; denn zum Glück schnüret manches schlimme Wort, das durch die Kehle soll, wie ätzendes Sublimat, diese zu, und man kann sich also nicht damit versgiften) — "Wie alt ist wol das liebe — Bild da oben?"
— 3ch wollte diesen Geburtsschein still mit dem Datum der

<sup>\*)</sup> Siehe Derhams Aftrotheologie.

letzten Epistel konfrontieren und bann sehen, was dabei hers auskäme. "Ach wozu bas? — Vierzig Jahre ist es alt." — "Unmöglich!" sagte ich. — "Ich bin ja selber, suhr sie fort, "über vie Dreißiger hinaus — und war gerade 10 Jahre "alt, als es gemacht wurde."

Rurg nur, fie war ale Rind gemalt. -

"Aber warum weichen Sie wieder meiner Bitte aus? "D Gott, geben Sie mir meine Briefe wieder!" — Hier! fagt' ich und konnte mich vom Schrecken über meine fündige Hypothese und über meinen Kinderglauben (sides implicita) daran, der zum Glück kein Mundglaube geworden war, kaum ermannen. Sie nahm die Briefschaften zitternd, und diese zogen die gelähmten Hände belastend nieder, und ste sagte: "das hab' ich nicht verdient. Sie haben etwas, das "wußt' ich lange, mit meinen Briefen vor."

Best merft' ich erft, wo ber Anoten fag und bie Auflofung beffelben bazu. - Nicht meine, fonbern ihre Briefe batte fie begebrt. Der gemiffenlofe Machfenfinger batt' ibr bie Cbigion ihrer erotifchen Dotumente aus Gitelfeit, Tragbeit, Rlatterfinn und Bosheit abgeschlagen. Gie batte aber bie Bitte um bie Auswechslung biefer brieflichen Gefangnen, aus Scheu vor fremben Mugen, häufig unter bie Bitte um feine Befuche verstedt. 3ch verbacht' es ihr wenig, bag fie ihre Liebespfandfcheine einzulofen fuchte; fie batte auf bem Lanbe viel von bet Sof = Rubnheit verloren und forgte, Die Welt jage ihren Bapieren fo nach wie fpanische Jesuiten foniglichen, und bann werbe burch folche aufgebangene flatternbe Bavierichnitel jeber Bauntonig verscheucht, ber fie gur Bauntonigin, gur Frau, erbeben wolle. Man fab es ihr gar nicht mehr an, bag fle Fille d'honneur am Sofe gemefen, mo man bie Bute bet Weiber und bes Baffers in bie Gefchwindigfeit fest, morin fie fowol warm werben, als falt. Babrhaftig, große Schamröthe ist in ber höhern Belt bem ächten Liebhaber schöner Kunfte als eine zu grelle Farbengebung so verhaßt wie rothes Haar, so wie auch Tolle, Spechte, Truthühner und Magnetifeurs (oft lauter Berwandte) die rothe Farbe meiben. Beisber von Stande nehmen, wie die Baumwolle, alle Farben lieber an als die rothe: bas wenige Rothwildpret darunter muß suchen eine mit dem Blute der Schamröthe leicht unterlaufende Wange durch die Röthelzeichnung der Schminke zu bedesen, wie Blumenstücke die Riffe des Porzellans verhehlen. Mit den Weibern ist's wie mit den Häufern, deren Preis desto mehr fällt, je mehr die Miethe derselben steigt; in der Stadt aber wohnen mehr Familien zu Miethe, und auf dem Lande ist jeder ein Häusling oder Hausherr.

Ich kann es ben Lefern nicht beschreiben, mit welchem Freuden-Fieber ich endlich hinter Amanda's Wünsche kam Mit einer gefährlichen Fröhlichseit schwur ich ihr, jedes Blatt werd' ihr in 8 Tagen geschickt — die Esenbeks wären überhaupt lüberliche Menschen, sie mischten Papiere wie Karten und Loose, und ste wären Freimäuerer am babylonischen Thurn, wenn nicht ein solcher Fuchsthurm selber — die Kamilie hätte, setz' ich dazu, wie der lüderliche Richelieu, noch ein halbes Felleisen unaufgebrochener Briefe, gerade als wär' ein Esenbek ein Minister, der alle einlausende Briefe erbricht, die ausgenommen, die an ihn selber adressieret sind.

Ich gab mein heiliges Ehrenwort, ihre Briefe an mich ihr zurückzuliefern, wenn sie mir meine zustelle. Sie schwankte, aber sie entschloß sich bazu nach einem sonderbaren Mortisikazionsschein, den ich über das Dagewesensein meiner Briefe anbot und wirklich nachließ, den ich aber hier abdrucken zu lasen blos aus Furcht anstehe, man lache. Ich mußte mich aber gewaltsam in den Besitz der Esenbekschen Expektanzbektete setzen, um den Flachsensinger zu bezwingen; das erotische

Haberrohr, die Schäferpfeife, die ich vom Flachsenfinger in Sanben hatte, konnt' ich ihm als eine zweite Fama's Trompete, als eine Spizbuben- und Komödienpfeife auf dem Parterre feines Liebhabertheaters vorhalten und zu ihm sagen: "Herr! "wie Sie wollen, entweder Sie geben die Sackenbachischen "Briefe heraus — oder ich promulgiere die Cenbekischen, und "dann soll der Teusel Ihren Namen holen." In den Sprachzimmern der großen Welt ist, wie in den Hörfälen einiger Philosophen, das Lachen ein Zeichen, man sei ein Mensch und wer verlacht werbe, der sei keiner. "Esenbek muß, das "weiß ich" sagt' ich.

Jebe Leferin von einigem Mitleiben, die nicht gern einer Gartenspinne bas zitternbe Bein abnimmt, kann sich jest meine Qualen und Amanda's ihre denken, die ich 'badurch vernied, daß ich ihr nicht heraussagte, wer ich war — beim Namen Jean Paul ware sie in Ohnmacht gefallen, und dann ich.

Sie sagte mir nun vertrauter, welcher Grabstein von ihrem wundgedrückten beerdigten Herzen abgewälzet sei — wie sie nun weniger fürchte, daß ihr Ruf das Schicksal eines statternden Blättchen theile, — und daß sie nun leichter die irrigen Fußstapsen ihrer Jugend theils zurückthue, theils verwische. Jeht war ich ein ganz anderer Mensch, und beswegen schien sie mir auch ein ganz anderer zu sein: so sehr ist unser Urtheil über fremden Werth das heimliche natürliche Kind des Berhältnisses, worin der unsrige mit ihm steht. Seitdem ich gewisser war, daß ich sie nicht mehr heirathen mußte, bracht ich vieles Gute, was sie hatte, leicht heraus, und die jungen Kiele, die ich vorher angesühlet und für solche erkannt hatte, womit der Amor die Flügel der Psyche besielt, wuchsen offensbar, als ich dem Fittig weiter nachgriff, aus der Schwinge eines Engels und versprachen viel. Es kann doch wahrlich

nicht fur gar Dichts gerechnet werben, bag fie bem Beichtvater und feinen Beichtfindern - und noch bazu mit einer Freundlichkeit, Die ich noch febe - ibr Schloß als ein Leibbaus aller Dobeln aufthat: ferner, mas ich noch gar nicht gefagt, baß fie ber Rochin gern alle Safenbalge und alle Afchen = Rruge bes Dfens von jeher ließ als Gnabenholgafche und Gnabenbalge, und bag bieber fein Denich im gangen Dorf fich an bie Arabesten und Berrbilber \*) und Bhantaffeblumen ihrer Affettagion verfehrte und fließ, ale ein einziger Kalidmunger, ber fie mehr taufchte als fie ibn (ich nenn' ibn nicht), und ber ihre Gefallfucht fur Eroberungs= fucht, ibre Revue fur eine Binterfampaane nabm. Gine Bemerfung, womit ich alles biefes noch bemabre, ift febr treffend, Die: bag ich bas unausstehliche gezierte Wefen, bas oft blogen Rovigen und Ingivienten ber Bilbung und Leuten auf bem Lande und in ber Ginfamfeit beimobnt (inbeg Gefelligkeit nur tonvenienzmäßige, nicht perfonliche Biererei verftattet), immer am Enbe fo abideulich nicht gefunden habe als am Unfange: ber aufgelaufene Schaum eines lang verpet= fcbierten Getrantes froch balb gufammen, und ich batte bas beste Korbial vor mir steben. Uffettagion wohnt bunbertmal

<sup>\*)</sup> Berrbild ist die Campische Bersion von Karrisatur. Kein Schriftsteller wird die Campischen unwerständlichen Berdeutsschungen verftändlicher Termen öfter gebrauchen als ich, weil ich die Termen behalten und die Berdeutschungen auch ansehmen will. Man hat kaum Halbisaten und halbione genug; ich empfange also mit Freuden neue Viertelsfarben und Viertelstöne. Allerdings werd ich noch einen niedrigen, stechenden, faltblutigen Menschen mit Giner Herzkammer ein "Insekt" nennen, ob es gleich Campe verbeut; aber ich werd auch gern, wenn ich die Mitteltinte einzumalen habe, daß dieser Mensch viel Schulden oder Sünden auf dem Kerbholz hat, oder daß er selber ein Bruch der Natur ist, mit Campe verbeutschen und schreiben: Kerbthier: man vane aus.

nur auf ber körperlichen Rinde (als Nachlaß schlechter Erziehung, schlechter Muster 2c.) und nicht im geistigen Mark, und dieser Burm naget an den Menschen, wie der an Erbsen, wenigstens den Keim nicht entzwei; daher beide, wenn nicht zum Genießen, doch zum Treiben guter Früchte taugen.

3d fomme gur Befchichte. Umanba fpielte und fang alte rubrende Saden, ich borte rubrend gu. Auch fann ich mir unter ben Liebermelobien bingeworfne Lobreben auf Die baufigen Blutreinigungen ihrer Bimmer aus und auf ihre gange weibliche Sumpral = Bathologie bes Sausmefens; benn alte Jungfrauen beirathen bie Ordnung, alte Jung= und Alt= gefellen bie Luberlichfeit; jene find ein emiges Fegefeuer, Fegemaffer, Regeelement, biefe machen eines notbig. 3ch verbalt' es nicht, ich wollte bie Bunde meines Gewiffens vergeblich mit Schluffetten vernaben, ober boch, wie man hautwunden mit Spinnengewebe ftopft - bas Bluten mit bem Spinnengewebe bes Troftes ftillen, bag Umanba ja morgen blos burch mich ben unschätbaren Unblid bes Fürsten und fpater bie Briefe erringe. Beffer wurd' es mir gugefchlagen haben, batt' ich mit ber Liebe berausgeben burfen, bie ich eben empfand; aber ich fonnte bamit neues Unheil anftiften. Das Gingftud - worin, wie gewöhnlich, ber Romponist und ber Dich= ter fich, wie Cheleute, ohne einander zu fennen, verbunden batten und gantend neben einander bandtierten - ariff mich am meiften an, weil ich zu Umanbens verjungtem Dabchenbilbe an ber Wand binauffab und mir vorftellte, bas Portrait finge. Indem ich zwischen bem jugendlichen und gwi= fchen bem veralteten Geficht bin= und berfab, fo mar mir, als verglich' ich bie Freude mit bem Gram, als richtete ich in einem Dezember ohne Schnee ben Blid vom reinen blauen Simmel bes Frublings wieber auf bie leere, erftorbene, gerruttete Bintererbe. Bar benn nicht ber frifche Baftellftaub, ben

bie Runft auf ben Papilloneflugel bes Rinbes fixieret batte, unter ben groben rauben Griffen bes Lebens von ben nachten falten Klugbauten abgerieben? - D wenn vor ber Mutter biefer umfintenben Tochter (bacht' ich, ale ihr Lieb verwelfte, entblatterte Tage betrauerte) vormale gerabe in ber Stunde, mo fie bas lachenbe gleißenbe Bilb ihres Rinbes bewegt an= blidte und feine lichten Mugen, Die zugleich genoffen und bofften, und ben gerotbeten an warmen Freubenftralen gereiften Dund und biefen gangen fleinen Blaniglob einer froben Schaferwelt, wenn bann por ber traumenben Mutter ein bofer Genius fconell biefe bunfle verlaffene Beftalt, biefes von ben Blattminierern ber Sorgen ausgesogene und gerollte Beficht vorbeigezogen batte, und wenn ihr neben ben Blumen = ftuden ibrer mutterlichen hoffnungen biefes Blatterffelet und biefe Bilbernaht ungegablter Schmergensfliche erfcbienen mare: o wie beftig murbe fie jebe mannliche Fauft, bie Die freffenben Giftfarben gu biefem Bilbe rieb, gurudgeworfen und bas uniculbige ladelnbe Rind an fich genommen und gesprochen haben : " Sei froblich, fei froblich, Tochter, fo lange "bu noch bei mir bift: ach, bu Arme bift nur in ber Rind-"beit gludlich!"

Wenn ich neben Menschen stehe, beren Erinnerung von ihrem Garten bes Lebens ein finesischer Garten mit zu vielen buftern Partien, voll Pfeiler, mit Trauergeschichten beschriesben, voll Eulen und voll Ihresenwälder ift, bann phantasser' ich mich in ihre Phantasten und bringe ins Gemälbe ein Gemälbe, ins Schauspiel ein Schauspiel — und bann, wenn schon die eigne Vergangenheit mit einem erweichenden Mondslicht über den hintergrund der Seele ausgeht, so wirft die fremde noch bleichere und trübere Stralen und ist eine von der Wassersläche wiederholte, tief unten schimmernde Mondacht. — —

Sett aber konnt' ich ben Pinfel, womit ich bisher ber Getäusichten die vorigen Trugbilder ausmalte, nicht mehr in Sänden halten: ich schied für heute und sagte ihr, da noch bazu ber Kapuziner seine Nachtmüge über sich gezogen hätte \*), so wollt' ich noch, ehe der himmel sich wie dieser bedeckte, ihn genießen und früher in das Dorf als in das Bette gehen.

Das fuble Souterrain bes Tages, bie entalimmenbe Giegrube ber Racht umzingelte mich mit ihren fcmankenben Bauberaeftalten, und bas Spharen-Guphon ber gestirnten Ratur wurde über mir gefpielt; aber bas biffonierende Intervall ber Reue über meine beutigen Taufdungen verfcomole fein Leitton mit ber großen Sarmonie. Endlich vernahm ich auch außerhalb meiner Bbantaffen einen vielftimmigen Gefang. Er jog und führte mich, und ich ließ mich gern von ihm an bas mit Kensterlaben versperrte Bfarrhaus bringen, worin bie fanfte mufifalifche Afabemie ihre Gigung batte. Durch bie leuchtenbe Labenfuge fonnt' ich bie gange um einen Tifch gehaltene Singfdule von Eltern und Rinbern und Enfeln befeben und Mein Blid reichte fogar bis in die offen gelaffene Befinbestube binein, worin bie leif' nachfingenbe Allithea, gleichfam abgetrennt und noch nicht auf bie Familie gepelzt, ein= fam bie Fallthure eines Betttifches aufhob, ber, wie unfere Erbe, zugleich ben Schlaf und bie Speife trug. 3ch fonnte leicht bemerken, daß ihre Lippen so schwarz wie ihre Augen maren, ba fie einen Brei von ichwarzen Beeren, wie Billen, erft turg vor bem Bettegeben genommen hatte, weil fie anftanb, am Tage mit verfohlten Lippen berum gu laufen. Alles war, fo ipat, noch an ihr nett und glatt, fogar ber Sonnen= meifer ihres Salstuch = Triangels zeigte noch gerabe auf bas Rudarat nieber.

<sup>\*)</sup> Eine befannte Urt Bettermannden, Die ihre Rapuge über ben Ropf gieben, eh' es regnen will.

Am Tifche nahm ich bie brei Brofeffioniften und binter ihnen bie über ihre Achfeln ins Gefangbuch ichielenben Beiber, und oben ben Abjunftus mahr, ber feiner gebudten Dut= ter, bie fur ihn noch fo fpat ein beute von einem Brautpaar biefer Boche verehrtes Schnupftuch einfaumte, ben 3mirn burch bas unfichtbare Dehr einfabelte. Den betenben mufita= lifchen Kamiliengirfel burchbrachen Die fleinen auf ben wiegenben Rnieen entichlummerten und an Eltern-Bergen gefunfnen Rinter, mie unter ber lauten Rirchengemeinbe bie taubftum= men Tobten liegen und ichlafen. Der Breis aber fag mit bem unverbullten Gilberfopf allein in einem bunfeln Binfel und fang bie Danflieber auswendig; benn über feine Mugen begann ichon ber Schleier bes Tobes vorzufallen, fo wie man zum töbtenden Boa-Upas-Baum mit zugehüllten Mugen geht. Sein Saupt bog fich nicht, fein Blid fentte fich nicht, ale er täglich tiefer in bie Minotaurus-Soble binein ging, in ber ber Schwertftreich bes Tobes ihn fuchte im Rinftern : fonbern er ftrecte nur liebend feine Sant gurud, um feine treue alte Befahrtin nicht zu verlaffen und zu verlieren, und aus ber reiden Erbe wollt' er nichts mehr behalten als ihre befannte theuere Sand. Aber fein ungetrübter fortglangenber Beift trug ibm, wie einem Reifenden \*), in ben nachtlichen Soblen einen Spiegel vom gangen langen burchgangnen mit Auen und Ernten, mit Blumen und Aehren burchiconittenen Leben vor. Dur Theodofia fcbien fich mit lauter fchweren, tauben, eingefchla= fenen Gliedern auf bas lette Lager zu begeben, aber ihr bei= nes Berg mar mach: o, in biefem Bergen - bas fagte ibr Muge - hatten viele Abriffe ber ibealifchen Welt und brei-

<sup>\*)</sup> In erhabenen Gegenden nehmen einige Reisende Spiegel, um bie Reize ber zurudgelegten Bahn jum zweitenmal vor bas fliebende Auge ju bringen.

schneidige Schmerzen und hohe Wünsche gewohnt, die viel zu ebel waren, um einzutressen. Ach, als ich dieses beruhigte Paar, das ohne Aengstlichkeit das Glöcken zur Thorsperre des Lebens ziehen hörte, weil es wußte, daß über den zwei höhlen seines in Holz gefaßten Erdenstaubes ein weiter von ihm gefäeter lebendiger Menschengarten sich grünend ausbreite, als ich diese zwei Nach-Schöpfer des verhüllten Ur-Schöpfers mit der vergessenen einsam aussterbenden Amanda drüben verglich: so kam mir die stille Verarmte noch ärmer, ihre Räuber noch härter, und alle ihre Wunden geössnet vor, und meinen optischen Betrug, der mich stärfer verklagte, löschte die verdienstliche Hossnung nicht aus, morgen aus dem Freudenshimmel der heitern Familie um mich die letzte Wolfe zu treiben.

Die Dankgefänge beschlossen — ber Mond, ber, wie ein Mensch, die ersten und die letten Grade seiner Lausbahn schneller durchläuft, glänzte schon weiß und rein auf den Dächern — die Menschen waren ausgelöscht wie ihre Lichter — die Arme drüben, die noch niemand als sich unglücklich gemacht hatte, schloß ihr Fenster zu, und der Schein ihres Jimmers verging, und sie selber, die wahrscheinlich einer fremden Freude nachgesungen hatte, siel schweigend in die sansteste Lage ihres Lebens zurück — und da mir vorkam, als siele ihr Leben, das aufgegangen war wie ein Tempel, über ihr zu wie ein Sarg: so ging ich traurig in ihr dunkles Schloß zurück.

## Bierter Hirten: oder Zirkel: Brief,

worin die brei verfprochenen Ausschweifungen gemacht werben.

## Dein Lieber!

Dier folgen endlich bie brei verheißenen Abhandlungen. Inbeß steh' ich nicht bafür, baß ich nicht einmal in einem meiner neuesten Werfe öffentlichen Gebrauch bavon mache. Bücher find nur dicere Briefe an Freunde; Briefe find nur dunnere Bücher für die Welt.

Ich will, wie Benne und Beibenreich, Die Abhandlungen Erfurfus nennen.

Mein erster Erkursus über ben Kirchenschlaf ift bieser: Biele wollen ihn nur auf lange Buß- und Fasttage einsichränken, weil nach den Aerzten Schlaf hunger und Durst und Sedes nimmt. Ich glaube aber gerade umgekehrt, eben weil man bei leerem Magen am gefündesten und ruhigsten schläft, wird das Essen an Bußtagen verboten.

Ja, Kirchenschlaf ist das erste, worein ein Kanzelredner einen Menschen bringen muß, den er aus dem Gewissensschlafe haben will. Denn will er Zuhörer, die hereinkommen, um sich nach acht Tagen geistlich zu häuten — wie der Frosch sich nach eben so vielen körperlich ausbälgt — so kann er ihnen

ben alten Abam, wie Rinbern, nicht beffer als im Schlummer ausziehen, wie man bem Dalai Lama bie Magel nur befchnei= ben barf , wenn er fchnarcht. Bill er feine Beichtfinber beobachten: fo fagt Lavater, bag Schlafende am beften phpfic= anomischen Observazionen halten und bienen. Will er, wie Allerander, erharten, bag ber Menfch ein Menfch fei (nämlich etwas Gebrechliches), fo bat er von ben brei Beweis-Mitteln. womit es iener barthat, nur Gines übrig, ben Schlaf, und er fann bem machen Mitbruber ben entichlafnen von ber Rangel zeigen. Will er einem unbuffertigen Schacher bie bolle recht beiß und ben Teufel schwarz abmalen: fo- wird fich biefer Donner im Nachball bes Traums um vieles verftarfen. und ber Gunber erwacht getroffen und in Morgenschweißen. So ergablt auch Ifibord \*), bag bei einem Benebiftiner bie aetraumte Ginnahme einer Burgang, bie er im Bachen nebmen wollen, fo gut an- und burchgeschlagen, bag er am Dorgen gar nicht notbig batte, bie rezeptierten Billen zu nehmen. - Ein Anderes ift, wenn er eine Trauungerebe auf bem Alltar balt: hier fann niemand fchlafen, ber ftebt.

Diefes führet mich unvermertt auf ben zweiten Erfurfus von Traureben.

Benige aus ben höhern Ständen treten in die Ehe, ohne die Absicht, folche nachher ordentlich, wenn nicht zu brechen, boch aufzuheben; — und bennoch versäumen es die meisten im Chezärter und setzen darin (wie sie offenbar follten, wie Restruten in längern Kapitulazionen) es mit keinem Borte seft, wenn sie eigentlich wieder auseinandergehen wollen. Daher laufen eben so viele trodne Scheidungen durch Feuer vor der nassen durch Dinte vorauß; baher die jahrelangen Maretern, baher die offinen Schäden des Gerzens, daher der hen-

<sup>\*)</sup> Breviar. num. 26.

fer und feine Großmutter. Warum bereitet benn, wenn nicht ber Strobfrangrebner, boch ber Traurebner bas junge Baar mit feinem Wort auf bie Scheidung vor, bie ber Tob und bas Ronfffterium broben? - Konnt' er es nicht zum gebulbigen Ertragen biefer Che-Bettericheibe ermahnen? - Ronnt' er nicht fagen, mas ber 3med ber Che fei, namlich ber. fie abzuftellen, wie ber Buderbader feinem Lehrjungen bie Gugigfeiten nur erlaubt, um ihm alle zu verleiben. Rann er nicht. mie Griftet, Die Brautleute bitten, nie ibr Berg an einanber gu bangen, fonbern ans Scheiben gu benten? Ift bem bochzeitrebner ber 3med einer lutherifden Che fo menig befannt, baß er vergeffen fann, bag eben bie Trennung unter bie Un= tericbeibungelebren unferer Ronfeffion gebort, eine Funbamentallebre, bie in unfern Beiten ber papiftifchen Brofelpterei ein jeber eifrige Lutheraner burch feinen Banbel in erhabner Schrift gleichsam mit Bungen aussticht? - Allerdings liegt ein ta= tholifdes Landden oft mitten gwifden protestantifden Lanbern, und bie Stimme ber Bahrheit geht ungehört barüber binmea, wie in elliptifchen Sprachgemolben gerabe ber fein Bort vernimmt, ber nicht an ben zwei Bolen, fonbern in ber Mitte fteht; aber welche Schanbe, wenn ber Irrthum lauter mare als bie Bahrheit, bie Beft anftedenber als bie Befundheit! - Ift's zuviel, wenn ich von einem Sochzeitrebner erwarte, bag er ben Brautleuten nicht nur bie Befahren einer gegenfeitigen Liebe aufvede, fonbern bag er auch bie beften Mittel bagegen an bie Band gebe? Denn bie gemeinen find unfraftig. Gute Babagogen rathen an, man folle Junglinge und Jungfrauen oft einander feben und fprechen laffen, um ihre medfelfeitige Allmacht abzuschmächen, und auf biefe Abfdwadung burch Umgang wird in guten Gben bingegrbeitet: aber wie ift bas in ben weiten Ballaften ber Großen zu erreichen, bie wie bie Lagarethe (wegen abnlicher Bestimmung) ge=

bauet sein mussen, welche nach Pringle gerabe noch einmal so viel Raum, als die Pazienten barin füllen, der Gesundheit wegen enthalten sollen? — Kann sich benn nicht der Trauredner, geseht er hätte einen schwachen Kopf, damit helsen, daß er die theologischen Gründe, die gegen die romantische Liebe vor der Ehe sprechen, versammelt und gegen die in ihr ausstellt? Denn alsdann könnt' er dem Bräutigam zeigen, daß Liebe einem Manne nicht anstehe, daß sie ihn so weich mache wie ein Weib, daß sie ihn sowol gegen die Mängel des Ehestansvest), als gegen alle Vortheile verblende, die auf einem Scheidebriese liegen . . . Das ist ein kleiner Predigtentwurf von einer Traurede meiner Art, und ich schiede ihn so, gleichsam wie die hamburgischen Pastoren am Sonnabend, in der Stadt berum. —

Mein britter Exfurs foll ben vornehmen Unglauben berühren.

Es muß auffallen, bag ich ihn gar läugne, Befter! — Man barf nur zwei verschiedene Zeiten nicht vermischen, bie vorige und bie jegige.

Unter ber Regierung Rochester's und seines Königs — und nachher unter ber Regierung La Mettrie's und seines Königs, sollte man benken, habe reiner, ächter Unglaube geberrscht; man höre aber weiter. In Johnsons vortrefflichem Rambler, ber für uns flüchtige Deutsche viel zu ernsthaft ift, hab' ich gelesen, daß ber Nitter Matthias Sale, der ein religiörer guter Mann war, sich öffentlich für einen Bekenner bes Unglaubens ausgegeben, um, sagt' er, mit seinen Schwachseiten keinen Schatten auf die Neligion selber zu wersen. Das ist für mich ber Schlüssel zum Errathen der damaligen Weltsleute. Rochester, La Mettrie und tausend Welt = und Hof-

<sup>†) 1826;</sup> Gegenstanbes 1797.

männer wußten recht gut, daß sie einem Adam, Betrus und ben lieben Engeln in nichts weniger unähnlich waren als im — Fallen; aber sie hatten im Gerzen ungemein viel Augend und Religion: das seh' ich daraus, weil sie, um solche nicht durch ihre Handlungen zu beschimpsen, sich wie der obige Ritter Hale gerade für das entgegengesetze Glaubensbekenntzniß nicht ohne Schein erklärten. Dadurch gewannen sie noch dazu den Bortheil, daß sie mit allen Eisen und Roststefen ihrer Praxis nachher ihre Maske der irreligiösen Theorie bestlecken konnten, und sie erlebten das reine Bergnügen, zu lesen, wie die Geistlichen die Sünden dem Bekenntniß aussuchen, die den Bekenner belasteten. An Gösen ist der Fall oft, daß man sich für eine Sache erklären muß, die man nicht anders hintertreiben kann als durch Rathgebungen, die sie zu unterstützen scheinen.

In unsern Tagen hat bas aufgehört: man zeige mir einen Maul-Unchristen ober Maulchristen von Erziehung. Ein Paftor primarius, ein Frühprediger, ein Zionswächter kann Tage lang ohne Sorge mit einem Weltmann reiten, karten, sprechen: kein Wort über die Religion wird diesem entsahren, ja er wird nur höchst ungern die Wörter Gott, Unsterblichkeit, Keuschheit, Schamhaftigkeit \*) auf die Zunge bringen. In England wird jeht leicht der Test geschworen, und jeder nimmt sein Abendmahl und sein Amt und beugt die Knie vor dem einen und dem andern — es gibt keinen Gosmann, der sich ein Bedenken machte, ein geistlicher Churfürst zu werden, weil er vor der Mittagstafel des neugekrönten Kaisers ein reichseherkömmliches Gebet verrichten muß — oder der sich weigerte,

<sup>\*)</sup> Daher Zizero fagt, bie Schamhaftigfeit werbe nicht gern von einem Schamhaften genannt; — bie Reuschheit nicht von einer Reuschen, sagt irgend eine fühlende Schriftstellerin.

König in Polen zu werben, weil biefer ben Beisat, ber Or= thodore, führen muß — ich sehe vielmehr täglich, wie bie feinsten Leute nach bem Ruhm, orthodor ober gar aller= christlich von ganz Europa genannt zu werben, jagen und greifen. — —

Aber genug, mein Bester! Mehr als breimal hatt' ich nicht auszuschweisen. Meine Geschäfte halten mich ab, Ihnen kunftig so fleißig zu schreiben wie bisher. Noch hab' ich auf meine vier Zirkelbriese keine Zeile Antwort. Sind Sie krank 2 Leben Sie gesund!

Ihr Jean Baul.

N. S. Melben Sie mir nur mit brei Zeilen, ob Sie gegenwärtigen hirtenbrief erhalten haben ober nicht: ich richte mich barnach.

## Fünfter offizieller Bericht.

Morgenmilch ber Freude — Rirchgang — bie funfzehn Strophen ober Stufen ber himmelsleiter — Beiffagungen — Predigten — bie Landfarten — ber Buchbrucker — über bas Schnupfen ber Beiber — Golbschleien — neuer Alteur — Ende mit Schrecken und Kreude.

Den Runftrichtern, bie ihren Gisgapfen ale einen Feuermeffer an meine und andere Sonnen legen, wie Lavoiffer und be la Blace aus mabrem Gife Pprometer machen, fteh' ich nicht bafur, bag ich mit bem Bentralfeuer, bas ich in biefem Rapitel anfchure, nicht ihren Calorimetre und fie ganglich gerftore. 3ch beleidige ihren Stolz, bag ich ihnen feine Lang= weile mache - benn moralisch und phyfisch find Ausbehnen und Gahnen beifammen - allein ich muß barbinter fein, bag ich mir einen ewigen Ramen erschreibe; bas brau= den fie hingegen nicht. Die gelehrten Zeitungen find, gleich ben politifden, Monatefafer, nämlich Mai-, Junius-, Juliustafer und fonnen nicht ichnell genug einander erftatten burch Nachwuchs; ihr langftes Leben ift vor ihrer Erscheinung, und man fann funf Jahre lang von einer Regenfion fprechen, bie man - erwartet: ift fie beraus, fo lebt fie noch einen Donat. Go mublt g. B. ber Maitafer unter bem Namen En=

gerling ale Larve funf Jahre unter ber Erbe und Sagt; fleigt er entpuppt und fliegend beraus, fo friffet er noch einen Donat, und bann ift's um bas Rerbthier gethan. - 3d bingegen bin auf eine ber langften Unfterblichfeiten aus, ba bie forperliche Sterblichfeit jahrlich fo machft. Man rennt jest fo fchnell burch bie furgen Jahre, bag man faum Beit hat, im Laufe feinen Namen an eine Buchbandlerthure ober auf einen Leichenftein angufdreiben: vom Autor und ber Tugenb bleibt felten mehr übrig als ber Rame. Roch beffer und feuriger aber wurb' ich gefchrieben haben, mar' ich wirklich babin gezogen, mo ich mich einmal ansiebeln wollte - nach Baris! Dort hat man nicht Beit, fich burch brei Deifterftude zu verewigen, burch Gines muß man es erringen, weil bort bie ewi= gen Freubenfeuer bes Genuffes ben Lebensfaben verfengen und Die Guillotinen ihn gerichneiben, befonders als Robespierre über bas Land mit bem Rometenschweif ging und ihnen jahrlich funf Westtage und David Schirmerifden Bangentob que warf, fo wie ber Romet Bbiftons aus feinem Schweif Schwaben und Sterblichfeit und funf neue Tage über bie Jahre ber Menichen ichüttelte \*).

Und eben diese Kurze bes sterblichen Lebens, in ber man bas unsterbliche erangeln muß, follte für mich (fo scheint es) bei Rezensenten bas Wort reben und es extusteren, baß ich nicht nur so viel schreibe, sonbern auch so gut. —

Um 4 Uhr läutete Scheinfuß schon die Gebetglode und machte ganz Neulandpreis irre und wach — benn um 5 Uhr gehörte fich's — aber er war felber beibes, und hatte so nahe am Proludium bes Jubeltags keinen Schlaf, und unter bem

<sup>\*)</sup> Whifton beweiset wirklich, baß bie zweistunbige Berührung blefes Schweifs bas Leben furzer, und bas Jahr von 360. Tagen um 5 neue langer machte.

Morgenfegen feine Undacht. Meinen Ropf flingelte er auch bom Riffen ans Renfter: es war noch nichts zu boren und zu fühlen als ber Ruftenwind bes Morgens, ber bie Golb= fufte ber Aurora fühlte, und nichts ging noch im Bfarrhaufe berum als bas Rachtlicht, mahrscheinlich mit Alitheen. folug mir ein Morgenlicht und feste mich vor meinen Dintenbod und fein Berg und ftredte ben Legestachel bes gegenwartigen Appenbix aus: benn bab' ich folde Gefchichten unter ber Feber, bie noch nicht gang vorgegangen find, fo mach' ich fo lange, bis fie fich begeben, Ausschweifungen, Schalt= tage. Sirtenbriefe. Berabe als man bie Kenfterlaben auffließ. mar ich mit bem porftebenben vierten Birtelbriefe zu Stanbe. Da bie Arbeitsftube bas iconfte Borgimmer in bem Bavillon - und ber Sommerftube ber Freude ift, fo follte ein Gaft burch eine Arbeit, es fei eine nurnbergifche ober Lyoner, wie burch ein biffonierenbes Intervall bie barmonischen Grundtone bes Bergnugens beben - unfer Berg verwirft fo aut wie unfer Dhr (Lebens) Fortidreitung burch Oftaven ober Beigen=Duinten. 3ch fete baber in jebem Ginne über jeben prunfenben Festtag einen halben Feiertag, nur muß fich bie Rangordnung umwenden und bie Feier Nachmittags anfangen.

Mit bem Morgengewölke legt' ich zulest bas Frühroth auf meiner Stirne auf, ben bekannten Esenbekschen Zobiakalsschein, die rothe Zorn- und Zündruthe. Es war ein besonsberes Glück, daß ich, da diese feurige Zunge ein wenig rechts überschlug, das noch wußte, nachdem ich mich schon abgewaschen hatte: sonst hätt' ich mich mit einem linken Klinamen des Benduls nicht blos ungemein lächerlich machen können, sondern auch verdächtig.

Dennoch fah Gobertina, als ber Schönfarber vor ihrem Raffeebret erschien, mir lange auf bie Stirn und beren Rothelszeichnung: "ich weiß es recht gewiß (bacht' ich und fab in

"ben Spiegel), ber Strich fleftirt fich rechts." - 3ch mar beiterer als geftern, fie auch; fie bachte an ihren beutigen Glang, ich an meine beutigen Berbienfte. Much mar es mir von Bergen lieb, bag ibr Lebens = Monobrama fich einem brittifchen Trauerspiel naberte, bas trot alles Blutens und Beinens in ber Mitte, boch nicht nur einen luftigen Brolog voraus =, fonbern auch einen eben fo fpaghaften Epilog nach= fdidt; ich batte bas Berbienft babei. Gerabe ale wir uns beibe zum Abzug in bie Pfarre anschickten, ale ich fcon mei= nem Menichen anbefohlen batte, crême de Bretagne von Sampe nicht zu fparen, fonbern bie Stiefeln und ben Schmangriemen taufer zu michfen und unter ber Rirche bie Schaugerichte und die Golbichleien ins Bfarrbaus zu ichaffen : fo fdritt Scheinfuß berein und invitierte une babin. Der Schulbiener hatte beute, ftatt ber Bierfuppe im Magen, warmes Bier im Ropf und bielt fich im Gangen fur ben - Jubilar felber: Die Bromozion mar zu ichnell, ber Mann zu ichmach - ach, ber innere Menich fcwinbelt wie ber außere, wenn er fich zu burtig aufrichtet. Der Schulberr fing langfam an: "Un einem folden feierlichen Tage werb' ich aus bem boch-"ehrmurbigen Pfarrhaus abgefandt, Em. beibe Gnaben einzu-"laben zu einer Saffe Raffee, und nachher bem b. Werf in "bem Tempel mit uns allen beizuwohnen und zu vollenben. "Gin wichtiges Jubelfeft! ein erzellentes! - Und fur Rir-"denmufit hab' ich in etwas geforgt - ber junge Saster, "gnabiges Fraulein, pauft und ber Schmibte Tobias fchlagt "bie Orgel; benn ich muß ben Takt ichlagen und bin ber "Baffift und birigiere alles, weil ich bie Bartitur vor mir "babe." - Gobertina fragte ibn menschenfreundlich nach ber Tonart und bem Dufitschluffel im Bfarrhaus; er verfette: "Jubel hinten und vorn! Aber freilich, Die Bfarrmamfell "(Alithea), die greint erbarmlich! Mamfell, fagt' ich heute

"zu ihr, es gibt ja alte Jungfern, die noch immer auf ihren "Mann auffehen: warum bricht benn einem so jungen Blut, "wie Ihr, das werthe Herz? — Und bann sagt fie allemal, "fie verließe sich gern auf mich, ich tröstete."

Der Schuldiener und -meister harrte auf unsern Mitgang: wir traten ihn an, nachdem vorher bas Fräulein einen blonden weißsarbigen Fröhnersbuben als Großalmosenier und Rollator ihrer milben Stiftung eingesetzt und ihm eine papierne Armenbuchse, mit einem Pfennigkabinet gefüllt, gelaffen hatte, damit er mit dem Gelde bas Bettelvolk botierte unter ber Kirche.

Der Schulberr entibrang uns am Bache in fein Saus: er fagte, er muffe auf ben Thurm laufen, um berabzublafen. Ingenuin fam uns im Pfarrhaus entgegen, beffen Bubnerviehe und Sofhunde ber Gof verboten mar, bamit bie Beichtfinber leichter aus = und eingingen. Durch bie Sternbilber frober neugieriger Enfel = Grupben famen wir endlich ins Bim= mer vor ben im bunten bof aus Rinbern ftralenben Sonnen= forber neben feiner blaffen Lung. Reierlich lacbelnb, aber mit einer abmefenben und an bobern Bebanfen bangenben Geele empfing und ber Greis, und er machte alles um fich ber io ernft, bag ich nicht begriff, wie ber Beticbierftecher einen Ruchentriangel anbeigen fonnte, und mir mar, ale ag' er in einem Rirchenftuhl. Go fieht, fagt' ich zu mir, ein unerschutterlicher Freund aus! Diefe breite, gewölbte Bruft mantte nie am geliebten Bergen, biefes bunfle, aber icharfe Muge fclug fich nie beschämt nieber, biefe fteilen Mugenknochen find bas fteile, bobe Ufer eines tiefen, aber bellen Ginnes. Diefe Geftalt hat ein Dann, fagt' ich, ber im magifchen Rreife ber Tugend, ohne aufzufteben, fortfniet, wenn bie gaufelnbe Dacht ihm mit überrennenben Bagen und morberifden garven brobt. Die zweite Welt hatte ihn mit ber erften befreundet, und bas

Alter budte feine Seele mehr, wie sonst die Jugend, nach ben letten Blumen ber Erbe nieder. Sein Amt und sein Herz hatten ihn mit dem großen sesten Land hinter dem Leben und hinter beffen Fluten so einheimisch und vertraut gemacht, daß er sich jett wie der Demokritus vorkam, der achtzig Jahre aus seinem Baterland weggewesen, um Kenntniffe einzutragen.

Mur er verbiente bie funfzigiabrige Liebe feiner Lebens= Genoffin: er mar ibre erfte Liebe gewesen und murbe jest ibre lette, blos ben Swifchenraum batte bie mutterliche erfüllt. Jest, ba ibre Gorgen geendigt und ihre Rinder gefegnet waren, fo fam fie im ftillen Rachsommer bes Lebens mit ber Berbftrofe ber erneuerten Liebe an bie unvergefliche Bruft gu= rud und brudte im Gatten alle ihre Rinder ans Berg; blos von ihren zwei Tochtern, die ber Tob in feinen eifernen Urmen bielt, mandte ibr innerer Menich bie weinenben und liebenben Augen nicht ab. - Die Morgenuhr ihres Lebens hatte ben Schatten auf fcmarmerifche Stunden, auf ben Blumenthau fuger Thranen, auf Morgentraume, auf überirbifche Boffnungen geworfen, und ibre Geele mar emporgeffiegen, unt auf bas ferne Grab berab zu feben, bas noch nicht geöffnet ift: fest, ba bie Abenbubr por ber eben fo tiefen Sonne einen eben fo langen Schatten wie am Morgen, und auf bie Riffern beffelben Damens wirft, jest ruden bie gefarbten Schatten ber alten Bergangenheit wieber vorüber, aber in Beiligenbilber verfehrt, und fie fcmachtet nach ber Sargmufchel unter bem Deer, in ber ihre Thrane, namlich ihr Berg, jur festern Berle reift, und bie Seufger ber erften Tage voll Liebe machen als Bebete auf.

D, fo foll es euch auch fein, geliebte Freundinnen \*\*, wenn die Nachmittagsstunden bes kurzen Namenstags eures Lebens ausgeschlagen haben! Frei, weit und flar blide Abends euer Auge um fich, wenn das Leben gelichtet und entblät=

tert ift, wie man im phofifchen Berbfte weiter und mehre Dorfer fieht, weil bas gefuntene Laubwert feine mehr verbauet! - Ich, es ift feine unter euch, bie ich nicht oft in ben Stunden ber verheimlichten Rubrung mit ber Soffnung angeseben babe: "D. wie zauberifch werben einmal biefe Tage .. zu beinem langfamern gelahmten Bergen umtehren! D. .. wenn beine Lebens = Frühregen bavongezogen ober berabge= "fallen find, wenn bein Simmel und bein Abend blau über "bir rubt, und bie lette Gemitter-Bolfe erfaltet ift, wenn "bein Weg burch bie fluchtigen Freuben nabe an ber ewigen -.. abbricht, bein Rlug burch bie 11 beweglichen Simmel am "festen "): fo werben bie Berflarungen beiner Jugend von "neuem entglimmen, und bie jugendlichen Erhebungen beines "Bergens bie veraltete Bruft bewegen. D, wie weich, aber "nicht wund, wirft bu jeben Fruhling besuchen und wirft fa= "gen: Willfommen, fcone Beit, jest erinnerft bu mich nicht "wie fonft an ben ftummen, flechenben Berbft bes Lebens, "fonbern nur an ben Frubling, ben ich verlebt habe, und an "ben iconern Fruhling, ber mir nie verblüht.".... Und bann, wenn fie fanft weinend und traumend vom Spagiergange nach Saufe fommt, fo fall' ihr biefes Blatt in bie Sand und erinnere fie weicher an ben Freund ihrer porigen erhabnen Stunden, und fie leg' es bin, von hoben Erinnerungen innigft bewegt, und ichaue bie ftumme Bergangenheit an mit großen warmen Thranen, nicht nur ber Wehmuth, auch ber Freude! -

Alle Gesichter ber Sohne schmudte und verzüngte eine feierliche Freude und eine erneuerte Liebe: nur die bange Alithea verbarg sich mit ihrem weinenben Gerzen unter einsame

<sup>\*)</sup> Die alten Aftronomen ließen bie Planeten und Connen von 11 himmeln breben, ber zwölfte (bas Empyreum) ftanb feft.

entfernte Geschäfte. Die Sohne — ausgenommen Ingenuin, bem die Nachseir bes Amts näher als die der Hochzeit lag — wurden durch die schöne Nachsirchweih des elterlichen Bermählungssestes wärmer und dichter an die ehrerbietige Empfindung ihres Ursprungs und ihrer kindlichen Pflichten gerückt, und die Erwachsenen wurden zu hülflosen dankenden Kindern verjüngt. Und aus demselben Gerzen stieg die elterliche und eheliche Flamme neben der kindlichen auf: die Silbervermählung der Eltern machte ihnen ihre Kinder und ihre Weiber lieber, und zeigte ihnen auch weit draußen im Alter, mitten unter dem Auskehrig und den Scherben der Jahre, einen reparierten gepuhten Traualtar.

Endlich sing die bunte Reihe den frohen Kirchgang an. Ich sah mich unter dem Ziehen draußen vergeblich nach dem ausgehenkten Gliede, das aus dieser beglückten Wesenkette fehlte, um, nach Alithea; und ich sah die Zurückbleibende einen Schritt vom Fenster mit freudigen Augen, deren rinenede Thränen sie zu trocknen vergaß, und mit zusammengezlegten, gleichsam zum Gebete für alle Geliebte gefalteten Sänzben stehen, und als das Geläute ansing, wurde ihr der Schmerz oder die Freude zu schwer, und sie wandte sich um.

Auf bem Thurme wurden alle Glocken und auf bem Chore alle Orgelregister gezogen — und aus bem Schallioch zielte und schauete Scheinfuß als Hornist mit einem Parsorcehorn in die heraussteigende Sonne hinein (er wollte vergeblich unster dem Blasen niedersehen), und innen neben dem Glockenstuhl rührte zu seinen Küßen sein Nipienist eine schwache Paute. Die geputzen Enkel kanen zuerst, dann die Kinder mit ihren Vermählten, und dann Vater und Mutter, und die zwei hinterzäher wurden von dem Freudenmeister und dem alten Fräulein formiert, und beide machten, als das einzzige Eblibats-Paar, einen erbärmlichen Absah. Wehre Beicht-

kinder gingen in einiger Entfernung gleichen Schrittes mit den ordentlichen Kindern; aber die meisten hatten sich am Kirchenthore angelegt und angehäuft, und das rothe Meer lief aus einander, um den Kindern dieses Ifraels den Durchsgang zu lassen: das hohe unvermählte Baar sah wie der nachsehende Pharao aus. Ich habe meine guten Gründe anzusühren, daß ich unter der Jubelpforte einen scharfen Blick auf die gedruckte Liedertafel that, und daß ich auf dem eins blätterigen Register den stählernen wie an ein Abebuch gebundenen Griffel, den spigen Zeigesinger des jedesmaligen Liedes, heute in dem bekannten "O, daß ich 1000 Jungen hätte" eingestochen sah; ein langer Gesang von 15 langen Strophen.

In Sadenbachs Rirchenloge mar fowol aus Soflichfeit geheigt, als bes Septembers wegen, über ben bie Romer, wie über eine zweite Benus, ben Bulfan gum Berrn erhoben. Unter ben Borerinnerungs = und Inizialliebern und Ermah= nungen macht' ich im Gebeim ben Flachfenfinger Cfenbef und Umanden lächerlich, und mehr als einen Sof. Indeg ber mittlere und niebere Stand bie Gurplusfaffe, Die Berlagsfaffe ber Menfchbeit ift, gleichfam bas Schiffswerft bes politischen Schiffs: fo ift ber obere bie mufte Region, ber Brachacter ber Menschheit, und weifet wenig andere Rinder auf als mo= ralische im Sandeln, ober physische aus Alter. Doch ift es billig, auf ber andern Seite auch einzuräumen, bag ein hof einem ichonen englischen Garten, worin feine Baume gelitten werben, die etwas tragen, naber fomme als einer vollen Rernfcule; und bag überhaupt bie Menfchen ben Birnen aleichen. von benen bie Obstagriner bemerken, bag gerabe bie Rerne ber feinsten nicht aufgeben, aber bie ber Solzbirnen gern.

Die betende Alithea kam nicht aus meinem Ropfe, und zum Unglud nicht in die Kirche, ober vielmehr zum Glud. Ich schame mich nicht, es zu berichten, daß ich aus ber Kirche

hinaus wollte — und es auch that — um mit der Suten ein vernünftiges einsames Wort zu reden. Es war mir freilich so gut bekannt als einem, daß nicht nur das 24ste Kapitel des vierten karthagischen Konziliums \*) jeden in den
Bann that, der unter der Predigt herausläuft, sondern auch
der Pfarrer, der sie hält. Aber ich konnte auch von den
Karthagern und den Predigern sodern, daß sie Bernunft annehmen und bekennen, etwas ganz anders sei es, wenn einer
nur aus dem Hauptliede läuft, um vor dem Kanzelliede wieder da zu sein. Und das war mein Fall. Das Lied "D, daß
ich tausend Zungen hätte" war lang, wenn man's durchlas,
geschweige durchsang.

Es war ohnehin vorauszusehen, ba Scheinfuß jebe Strophe um einen Ton höher anstimmte, daß man sich mit diesem crescendo wie Gläser auseinanderschreien muffe. Da es noch bazu keinen ersten oder zweiten Sänger gibt, der nicht besser singt als ich, der, gleich dem Papagai, mehr ein Sprach = als Sangvogel ist, und da ich überhaupt nicht so lange über eine Beile denken kann, als man an ihr singt (daher les' ich allezeit das Lied ausmerksam voraus durch und höre still der unverständslichen Gemeinde zu): so marschiert' ich frei aus der Loge ins Pfarrhaus, und wollte als Paraklet mein Trostamt antreten.

Allithea hatte durch die offnen Fenster eine stete Kommunikazion mit der kirchlichen Singschule unterhalten, um leise
einzufallen. Ich siel auch ein, aber ins Haus. Ich sagt' ihr
sogleich (vor Schrecken arbeitete sie fort und stark), ihre Augen voll Thränen, die ich unter der Prozessson gesehen, hätten mich hergebracht, weil ich wüßte, ich könnte ihr unter dem
Hauptliede einige davon nehmen und trocknen. "Christus
"hat, sagt' ich, (nach Robert Golsoth) in seinem Leben sie-

<sup>\*)</sup> Seml. Sel. capita.

"benmal geweint; ich weiß leiber, bag Gie es in Giner Boche "eben fo oft gethan, an jebem Tage einmal. Aber Fr. "v. Sadenbad bat fid Ihrer angenommen, und Gie haben "große Freunde in ber Refibeng, wovon bier einer ju fteben "bie Chre bat." 3dy batte mein neglige raffine barum gegeben, batt' ich ihr gerfprungnes Berg aus bem Brieffcmerer und Bregbengel ber brudenben Berier-Bofagion mit ber Nachricht ber mabren gieben burfen; aber ber Furft litt es ja nicht. Etwas that ich boch. 3ch bat fie, mir zuzutrauen. baß ich auf Traume wenig bielte, und mich nicht fur aber- . gläubig anzusehen, wenn ich meinen Traum in ber porigen Nacht nicht gang verwurfe. "Es traumte mir, fagt' ich, bie "b. brei Konige maren ins Bfarrhaus gefommen und batten "Gold bingelegt und hochzeitmufit aufgefpielt und gefun= "gen: "Sie barf nicht fort, fie foll nicht fort." Auf folche "Nachtwinde ber Seele gibt fonft wol niemand weniger Acht "wie ich; aber bas werben Sie. Dille, fo gut miffen, wie ich. "baß alles, mas man in einem Saufe traumt, worin man "bas erftemal fchläft, munberbar eintrifft." - Bor großen Entscheidungen bes Berbangniffes ergreift alle Menichen ber Aberglaube; ich ersuchte fle um ihre Sand zu einer fleinen diromantischen Bisitagion und llebersicht. 3ch fclug bie linke aus und bestand auf ber größern - bas ift bie rechte bei Leuten, bie bamit an größern Tifchen arbeiten als an Spieltifchen - weil ich alle Buge, woraus etwas zu nehmen mare, fagt' ich, lieber mitroffopifch und entwickelt ftubierte. 3ch hatte nicht lange in die boble Sand und beren prophe= tifche Sandzeichnung gefchauet, als ich Allitheen mein Erftau= nen über biefen Fingerkalender ber Butunft, über biefe auf ber Chauffee bes Lebens Begweisenbe Sand nicht recht mehr verhehlen konnte. "Gut," (fagt' ich vor mir bin unter bent Gramen und Tentamen) "ber Berg Jovis, ber Berg Veneris

"und felber Mercurii haben ihre Bobe - aber mahrhaftia. "Ehrenlinien von biefer Lange famen mir felten vor, Ihre "läuft über ben Ballen binaus - und gerabe fo lang ift .. allezeit bei Dabchen bie Gludelinie." 3ch fcuttelte freubig ben Ropf und hielt ihr meine Sand bin, bamit fie barin meine elende furze Belle von Glude und Chrenlinie vergliche mit ihrer langen: "Blos bie Lebenslinie (fent' ich "bagu) giebt fich auf meiner Rechten ungemein weit aus, bas "fann aber eben fo gut blos bie Schriften, bie ich bamit "mache, als mich felber bebeuten." 3ch fab nach ihrer Beirathelinie: "Sie haben fich heute verlobt?" fragt' ich. Sie schüttelte. "Unmöglich (fagt' ich) - bie 12 himmlischen Interpunfzionszeichen ber Sand feten bier recht beutlich bie Berlobung auf ben 18ten September, und ben baben mir." Sie betheuerte Rein. "Mun (fagt' ich falt), er ift noch nicht "vorbei; benn ber Verlobung entfommen Sie wol heute nicht."

"3ch fann es gleich beraushaben" fuhr ich fort, und erfuchte fie, ben Ring, ben ihr bekanntlich ber Berfaffer ber Bfeudo : Evangelien und Bofazionen gemaufet, an ihre rechte Sand zu fteden. Darauf zog ich fogenannte diromantische Temperamentsblätter bervor, bie, wie befannt, bas Tempera= ment beffen, in beffen Sant fie liegen, burch Aufrollen bezeichnen ; je feuriger er ift, befto mehr frummt fich bas Blatt. "Ein folches Zauberblatt, Mule, (fagt' ich) ringelt fich im= "mer mehr zusammen, je mehr bie Sand, worein man es "breitet, fich balb verloben und beringen will." 3ch legt' es vorher in meine halb erfrorne: bas Blatt warf fich faum fo frumm als ihre Augenbraunen waren. .. 3ch werbe noch (fagt' ich) zu paffen baben auf ein bobes Beilager." 3ch brudte bas fibyllinifche Blatt in ihre von ber Arbeit geheigte Sand: es rollte fich wie Rolltaft ober eine Schlange gufam= men. "Go fab ich's noch nie zusammenfahren," fagt' ich -

"es stehen Ihnen heute die wichtigsten Dinge bevor, aber "äußerst liebe und traute." Ihre Augenwimper waren von jeher Sauffürsche Feuchtigkeitsmesser aus Haaren; auch die Sonne des Glücks und der Freude zog bei ihr Wasser, und bieses Morgenroth und der vorige Nebel mußten in warme Tropfen zerrinnen.

Sie mar nur vom beutigen Tage übermannt, fonft batte fie alle meine Beiffagungen mit einem falten Schweigen beftritten. Ihre Seele und ihre Bunge glichen ber bebraifchen Sprache, in ber nicht einmal ein unreines Wort vorhanden ift. - Theoboffa war, mas in Murnberg ein Batrigius ift. bie Rronenbuterin ber Reichsfleinobien ibrer Geele - fie mar gegen alle Menschen weich, und ihre Armenbuchse hatte ftatt ber engen Brefche eine offne Thur, und fle batte gern (bas fab ich beute unter bem Liebe) bem bleichen Sandwerksbur= fchen nicht blos bie Almofentaffe, fonbern auch bie Almofenbuchfe bagu gegeben und ibm ben Opferftod geopfert; - nur batte fle ben einzigen Rebler, bag ibr nicht alles zu glauben mar; fie brauchte por bem anbern nichts lieber ale einen Schleier, einen Rauchopferaltar und ein Borrobr. Die Mabchen balten bie Lebenspartie, ober ben bal paré und deparé bes Lebens fur eine Freireboute und geben, wenn nicht in einer masque en chauve-souris, ober in einer noble masque, boch mit einer auf bem bute ober am Mermel berum, und ichreiben einem oft fein mabres Wort - in bie Sand. Sie mar inbeffen (wie es meiftens ift) eben fo fanft als - falich nicht fowol, als wie ichen. Gie trauete meinem Temperamentsblatt mehr wie meinem Geficht, und meinen Beiffagungen mehr als meinen Schwuren. ich leiftete einige ber lettern ab, bag es ihr mohl geben merbe, und bag mir bas von Bergen lieb fein wurde.

Es fann nicht mit Stillschweigen übergangen werben,

baß das Lieberbuch aufgeschlagen auf der Vensterbrüftung lag, und daß ich von Zeit zu Zeit, wie auf ein Zifferblatt hinsah, um zu wissen, wie weit sie brinnen dieses hohe Lied für mich, dieses canticum canticorum, schon herabgesungen hätten. Bom Mandel Verse war schon die Halbscheib fort — beim 15ten mußt' ich wieder in der Loge stehen, weil der Jubelsenior die Kanzel herauskam und sich gegen die Gerrschafts-Empor verbeugte — ich hätte gewünscht, der Liederdichter hätte biesem Gelegenheitsgedicht die mäßige Länge eines Gelbengedichts ertheilt.

Wie gesagt, ich that Haupteibe, sie werde heute noch jubilieren: ich unterstügte alles noch mit einigen Vernunstsschlüssen in Vestino und Verison, und gab ihr zuletz ohne Bedenken mein Wort, ich harrete so lange in Neulandpreis aus, bis ich sie glücklich sähe statt reisesertig, und betheuerte, ich bliebe, um zu beweisen, daß sie nicht ginge.

Die Neulandpreiser singen sich offenbar, wie erfrorne Kurrendschüler oder laufende Leichensänger, mit solchen kurforischen Galoppaden durch ihre Sauptlieder, daß sie jett schon — benn ich ließ mein Opernbüchelchen nicht aus ben Augen während meiner hohen Oper — ben 12ten Verstell anstimmten. Der 15te zog mich, wie ein alter Zaubergesang ben Mond, aus meinem himmel herab.

Mit ihren langen Augenwimpern zog sie mich gefängslich ein, wie ein Feberbuschpolype seinen Wurm: ich wurde von diesen schwarzen Spigen durchschossen, so oft sie zuckten; es waren Froschschnepper für mich. Dea war erftlich ungemein hübsch, und zweitens sah ich sie nie mehr allein unter einem Hauptlied: das war eben so klar.

Meine Sing= und Konzertuhr im Tempel brüben schlug 13, nämlich den 13ten Bers. "Berdammt!" fagt' ich halb laut. Sie sah mich an. "Schon, verdammt schon! mein' ich "(fagt' ich): ich finge ihnen bruben innerlich nach, jest haben "fie ben Leibvers."

""Drum reiß' ich mich jest aus ber Göhle."" Ach, mein tausendighriges Reich, d. h. mein tausendaugenblickliches, stand noch auf den schwachen 2 Füßen von 2 Versiteln, und dann war der hohe Fest= und Pfingst=Sonntag in einen matten Kastensonntag umgesest. Ich drückte ihre hand und sagte eilig, ste solle nur die größten Beweise meines Antheils und der Wahrhaftigkeit, die sich daraus ergibt, absodern; ich wäre erbötig. Sie stotterte und sagte: sie müßte gar nicht, wosmit . . . sie wollte gar heraussagen, womit ihre Benigkeit eine solche kosmopolitische Menschenliebe von einem Flachsenssinger herrn und mattre de plaisirs verdienet hätte. Aber ihr mangelte Dikzion.

Jest ließ fich die Leichenmusik und der Konduktgesang des 14ten Verstels hören, und nun war weiter nicht mehr zu passen: in meinem erotischen Siechkobel lagen zwei Kranke, die ich herstellen sollte, Alitheen vom Stammeln, den Freudenmeister vom Neden. Es war mir bei meiner pragmatischen Ausmerksamkeit in der Staatengeschichte gar nicht entgangen, womit sonst die österreichischen Erz-Gerzoge leicht das Stammeln heilten — nicht durch Berühren, wie die franklischen Könige, sondern — durch Küssen. Der Minutenzeiger der poetischen Zeilen lief, der Sekundenzeiger der Sylben stog — kurz, ich eilte und prophezeiete: "gerade so viele (zählen Sie "selber) gibt Ihnen heute noch ein Bräutigam."

""Ja, wenn ber Mund wird fraftlos fein, '
""So stimm' ich boch mit Seufzen ein.""

Diese zwei letten Beilen bes 14ten Verfifels sucht' ich bei ihr so zu ffandieren, bag ich ihnen einige poetische Barten benahm.

Dann ging ich in bie Rirche - und bas Fraulein von

Sadenbach war gerabe vom Singen aufgestanden, um vor bem Jubilar, ber noch gebudt an ber Kanzeltreppe betete, fich zu einem Wechfel - Budling zuzurüften.

Mir entfiel vorbin ein Wort vom zweiten Bagienten, von mir. 3ch meine nämlich gang ernfthaft fo, bag ein Denfch, ber unter bem Sauptliebe "D, bag ich taufenb Bungen batte" ben Bunich außert, o. bag ich taufend Libven batte, nicht beffer berauftellen ift, als wenn er lettere brauchen barf, wie er nur mill. Sunbertmal batte eine boffnungelofe Liebe ab= gewendet, ober bie Bermandlung (ber Anthropomorphismus) ber Liebe in Freundschaft vollendet werben fonnen, wenn bie Beliebte nicht lauter verbotene Fruchte, verbotene Blatter, verbotene Zweige gehabt, ich meine, wenn bie Freundin bem Freunde nicht bas versagt hatte, was ihm ein Freund gege= ben batte, wenn fie nicht auf Ruffe und Worte einen Werth geleget batte, ber einen großern in Gefahr feste. Aber leiber versagen bie meiften nur barum ju viel, weil fie entweber fürchten ober munichen, nachher zu viel zu geben.

Ich fah, ber Jubilar war auf ber Kanzel so einheimisch wie in einem Großvaterstuhl, und er verrichtete barauf nur feine Hausanbacht. Er legte sich unbefangen seine Kanzelbits- liothek zurecht und sah unter ben Gallerien herum, was brinnen sei, und zog bie Brille aus bem Futteral zum Lesen. Dann sing er an. Ich hatte vorausgesetzt, er werbe sich nach bem Kirchenrath Seiler richten und seinen Affekt nach ber Menge ber anwesenden Auskultanten steigern und ihn mit jedem neuen Kopf, der nachkam, schüren \*); aber sanft hob er an und heiter und fanft ging er weiter. Im Evangelio des

<sup>\*)</sup> Seiler fagt in seinen Grundfagen jur Bilbung funftiger Boltslehrer S. 109: Je mehr Leute in ber Rirche find, befto heftiger barf ber Affelt werben, worein ber Boltslehrer gerath.

17ten Trinitatie, bas vom Bafferfüchtigen banbelt, lag feine Brovofizion von ber Demuth bes Menfchen, wenn man es ein wenig enthulfete und abichalete, wie in einem Rernhaus verftedt. 3d batte wieber fälfcblich prafumiert, er werbe blos von feinem Jubel banbeln: im erften Theil vom Amtejubel, im zweiten vom Gilberjubel, im Glenchus vom Abjunktus, nachbem er vorber im Gingang ben Sonnabend berühret batte. Aber er ließ, wie gesagt, fein 3ch an feinen Ort geftellt, ber (nach Sommering) ber Bebirnboblen-Beiber fur biefen Aluggott ift. Der Abjunttus fag neben ber Mutter im Bfarraitterftubl und fing mit ber Kalle feiner aufgesbannten Beborfnochen jebes Wort bes Alten weg, nicht als Rritifus, fonbern als gehorfamer Bfarr = und Beichtfohn: ich bin überzeugt, manche Predigt bes Alten befferte ibn aus, ob er fie gleich beurtheilen fonnte. Ja, ba ber Jubilar im zweiten Theile fich, wie ich, zu einem fleinen Extrablatt und Sirtenbrief ent= fcbloß, und mit bem Laobizeischen Kongilium und mit Auguftin gegen bas unschulbige Sonntagstangen einen geiftlichen Rriegstang machte: fo bemerft' ich nicht, bag ber Gobn ben Ropf geschüttelt hatte, ob er gleich in feiner Rritif ber firch= lichen Liturgit nach Rantischen Grunbfaten, als Baffentrager und Brautführer ber Schonen, naturlicher Beife auch ber Vorbitter und Brotektor ihrer Tange geworben mar. ber Rangel nahm ber Sohn feinen Bater fur ben beiligen Bater.

Unter bem Kanzelliebe überlegt' ich's hin und her, ob ich mich gleichgültig stellen sollte und frivol als Freudenmeister Esenbek. Anfangs schien viel dafür zu sein: ich war ein Mann aus ber Resibenz, und für mich schickt' es sich wenig, Religion zu zeigen. Die ersten beutschen Kirchen standen in Städten auf — baber ber Name Geiden, pagani (von pagus, Dorf) herkömmt — mithin fallen sie in jenen früher wieder

ein. 3m Morben \*) wurden bie Rurften und Großen fruber ale ibre Saffen Chriften (im Guben mar ber Beg umgefebrt): folglich konnten jene früher reifen gum Abfall: ich gebenke nicht einmal, bag bie Religion, wie jebes Gefchopf, feinen beffern Bobnort baben fann als feinen GeburtBort, und ber ift bie Bufte \*\*). Aber genauer betrachtet, fchien eben bie= fes ein Motiv zu fein, warum ich mich zwar nicht aufmertfam, aber eben fo wenig taub anzuftellen verbunden war, fonbern blos falt. Denn ber aute Son fobert, bag man von ber Religion, wie von fich, weber etwas Gutes, noch etwas Schlimmes fage; ja man murbe ben Berbacht, bag man welche bege, eber beftarfen als vermeiben, wenn man fie nicht mit berfelben boflichen Achtfamkeit betriebe und beschauete, Die man ben Silber-Sponfalien bes Doge mit bem polpgamifchen Meere ober einer fürstlichen Tugwäsche an grunen Donnerstagen wibmet. Go bebalt auch jeber Weltmann Sochzeit und Taufe bei, ob er aleich weiß, wo er feine mabre Frau und feine mab= ren Rinber zu fuchen babe. 3ch fonnte mich alfo barauf verlaffen, man werbe meine Aufmertfamfeit auf ben Jubilar fur nichts Schlimmers als bie gewöhnliche verbindliche Bleichftel= lung eines Weltmanns nehmen, ber fich bewußt ift, über bie Religion binmeg zu fein, und ber alfo ben Schein berfelben nicht angstlich meibet.

Doch barf ich hier eine sonberbare Besorgniß nicht bergen: Wenn in Leipzig 1786 Schillers "Räuber" eine junge Knappschaft versuchten, fie nachzuahmen und sich mit ben Spolien nach England reiseserichter zu machen; — wenn in biesem England 1772 bie Friedensrichter ber Grafschaft Mibblesex ben

<sup>\*)</sup> Olof Dalins Geschichte bes Königr. Schweben. II. 372.

<sup>\*\*)</sup> Gerber nennt bie arabifche Bufte bie Geburtoftatte ber bret berühmteften Religionen.

großen Garrik baten, mit ben Repräsentazionen von Gah's Bettler-Oper abzubrechen, weil sie neue Diebe erzöge; — wenn sogar ber berühmte lüberliche Schauspieler Baron in Paris, so oft er einen Gelben von Corneille gespielt hatte, sich halbe Wochen lang außer Stand gesetzt sah, seinen parisischen und theatralischen Ausschweisungen vorzustehen; wenn das alles, und mithin die allmächtige Reakzion des Scheins auf das Sein, so undezweiselt ist: so kann niemals, dünkt mich, ein Mann zu belachen (wol aber zu beherzigen) sein, der Göfen und Residenzstädten die Frage vorlegt, ob sie gewiß sind, daß resigisse Anstellung nicht am Ende in Wahrheit umschlage. Ich gebe diesen Kall für nichts aus, als was er ift, für eine blose Möglichkeit.

Aber gurud! - Jeboch noch ein Wort über biefe michtige Sache fet mir zugelaffen: Bangen nicht bie Großen, fogar bie lutherischen, gerabe bem ichwerften Funbamentalartifel aus bem Babismus an, nämlich bem übermäßigen Faften? - 3a, faften fie nicht in ben lichteften Beiten gerabe fo, wie man's in ben ichattigften that? Der Große im Mittelalter namlich that bas Belübbe eines breijabrigen Raftens und er= füllte baffelbe in eben fo vielen Tagen, inbem er blos 700 Menfchen ftatt feiner faften ließ. Laffen nicht gerabe bie Gro-Ben, fogar bie Fürften, bie boch genug zu effen haben, Sabr aus Jahr ein fur fich faften burchs Lumpenvolf, und ift wol ibre Enthaltsamfeit von ber übertriebnen einiger Juben, bie in ber gangen Woche nur einmal, nämlich am Schabbes, effen, weit entfernt, wenn fie ihre Faften = Blenipotengiars ( wogu wol gar jene Juben mit geboren) nur am Conntag effen Iaffen ? -

Burud! — Ich entschloß mich also, meine wahre Auf= merksamkeit auf ben guten Zubelgreis hinter eine scheinbare zu versteden. Uebrigens blieb mir noch allemal in bem Fall, daß mich ber Greis zu fichtbar rührte, nämlich bis zu Thrä= nen, unbenommen, ben Ropf auf ben Arm zu legen und zu thun, als fant' ich in Schlaf.

Gobertina wurde mich bes icheinbaren burch ihren mabren überhoben haben, wenn man fie in Rube gelaffen hatte. Raum war ber Larm bes Rangelliebes gebampft, fo fam ber Beder bes Klingelbeutels in bie Loge. Daber follte man biefe Berfonenfteuer bes Chriftenfdutes - wie es einen Jubenfdut gibt - icon unter bem Sauptliebe ober, wie bie Ralviniften, an ber Rirchthure zu erlegen haben, um nicht in ber Bredigt beunrubigt zu werben, wie Morif burch Stazionegelber in feiner Chaife. Raum mar biefes Banbel = und Sturmalodden bingus und im britten Rirchengeschoff, fo wurden bem Fraulein, bas por Getofe bie Augen faum ichließen fonnte, biefe wieber aufgezogen burch einen raffelnben Bagen, ber burchs Dorf fo beftig bonnerte, bag ich bachte, ber Furft fipe barin, weil Rurften gern gles ichnell wie ihr Leben baben wollen, befonbers Rabren, Referieren und Bauen. Daber ift es ein menfchenfreundliches Bolizeigefet, bag in manchen Stabten unter ber Brebigt fein Wagen bas Bflafter rabern barf, weil wol nichts eine ftille Rirchenversammlung fo ftort als bas.

Schwers flach in die hebende Schwimm = und Luftblase bes Menschen, daß sie zusammensiel, und er nicht mehr ftolz aufsteigen konnte. Er zeigte gut, aber sanft und warm, worsauf der Mensch stolzieren könne — auf Gold und Seide so wenig als die Mine und die Raupe, die beides früher tragen — auf den umgehangnen schönen Körper eben so wenig, da ihn ein Judas oft habe, und ein Christus \*) oft misse, und da sich in diesem Falle die verbuttete eingefunkne Hausmutter

<sup>\*)</sup> Nach Tertullian und Klemens von Alexandrien. G. Bert: schens erftes Sahrhundert.

por ihrer blubenben Tochter neigen mußte - man tonne aber auch ferner eben fo menig auf Talente wie auf Abnen prab-Ien, ba beibe ein Reujahregeschenf maren, aber fein Arbeitelohn, und ba ber Ingenienftolg (Genieftolg) fo ungerecht als ber Bauernftolg (ber Abnenftolg nämlich) fei. - Und worauf, mußt' er naturlich weiter fragen, fann man benn fich etwas ju gute thun, wenn man es auf nichts barf, was man ift, bat und wird? Darauf blos, mas man thut und will. Aber ach, bas ift fo wenig! Die Minuten bes Tages ober ber Boche, worin wir eine gute That ermablen, werben fo oft vom - Gefundenweiser halbiert, bag ein Menfch, ber noch feine Bunfche und feine Freuben und feine Rrafte gegen feine Thaten balt, biefe beschämenbe Rechnung gar nicht anfangen mag, fonbern bem unendlichen Genius ftatt bes golonen Buchs blos fein ichwarzes voll eigner Schulden reichen und fagen muß: Ach, ich habe nichts verbient als faum - Bergebung.

Mein innerer Mensch stand gebückt vor der schweren Wahrheit, und ich bachte gar nicht mehr an die wohlthätige Vikzion meiner scherzhaften Promozion. Und dann wurde der ehrwürdige Greis immer weicher, und er kam stotternd auf den heutigen reichen Tag, der ihm alles zeigte, was er liebte und besaß, und alles belohnte, was er gethan; und er sagte, obwol nicht mit diesen Worten, aber doch dieses Inhalts: An diesem Tage, wo jedes Gerz sich erhebe, sei das seinige nur erweicht, und seine Seele sei froh, aber demuthig — er schaue in die 50 Jahre zurück, worin sein Lohn größer als seine Last, seine Ernte reicher als seine Saat gewesen — er schaue zurück, wie von einem Grabe, in die abgeernteten umliegenz den Jahre hinter seinem Rücken, und er denke an die Schmerzen und Verdienste, die der Stifter des Christenthums in 3 Jahren sammelte, und er blicke nieder und erröthe und zähle

feine nicht. - Und hatt' er alle bie guten Thaten vollbracht, nach benen fich ein redlicher Menfch in zwei Stunden fo febr febnet, in ber einen, wo er fein Amt beginnt, und in ber anbern, wo er's beschließet: o Gott, fo maren 50 fromme Jahre mit 50 beitern und reichen gefront und übermogen, bas 2mtejubilaum mit bem Chejubilaum. Und bier fiel er auf bie Rnie und bantte bem Beift binter ben unabfeblichen Simmeln für feine zweite Feier bes Bergens, für bie vielen Jahre, morin er an ber fanften Band feiner Gattin über bie Sugel und Berge bes Lebens geben burfte - und fur feine beglüdten Rinber, zwifchen beren Urmen frohlich geführet er und ihre Mutter fanft und ohne Trauer und icherzend an ben bebedten Gang unter ber Erbe gelangten - und fur fein ganges Leben banfte er bem Ur-Beifte ftromend in Borten, ftromenb in Thranen, und bann mit fprachlofer erhabener Un-Und ba jest feine errothenbe und gerrinnenbe Gattin, beren Rame nie mitten in einer Bredigt erschienen, und bie beute von allen ihren geliebten Menfchen und von allen ihren feligsten Erinnerungen umgeben mar, gleichfam unter bem letten, zu ichweren Freudenhimmel, ben bas alte Berg nicht tragen fonnte, gufammenfant - und ba alle ihre Rinder, und am beftigften ibr geliebter Ingenuin, große Thranen vergoffen - und ba bie fleinen Entel in unschuldigem Digverftandniß bie Rubrung ihrer Eltern fo theilten wie einen Schmerg und ba bie Beichtfinder, ungewohnt, ihren alten Lehrer über fich felber in Thranen zu feben, und beklommen, weil fie einen lauten Dant in ihrer Bruft verschließen mußten, einen eben fo innigen Untheil am Sefte feiner Liebe nahmen als am Fefte feines Amts - und ba ber Greis von fremben Bergen und von ber eignen Rubrung übermunden, womit ber Menfch febes Beft begeht, bas er jugleich jum erften und jum letten male feiert, ba er feine Mugen gu feinen beiben über ben en-

gen tiefen Simmel ber Erbe erhobenen Tochtern aufrichtete, beren verflärte burchfichtige Schwingen bie Flugelbeden aus barter Erbe abgeworfen batten in zwei nabe Graber ber Rirche, und ba er, gebudt vor ber Sobeit ber Tobten, fie anrebete : "Selige Rinber, fennt ihr eure Eltern noch, febet ihr von "euern Soben unferer Feier gu? Aber blos eine Minute fteht "awifchen une und euch, und bann feiern wir alle nur ein "einziges Geft und ein unaufhörliches" - - : o, wie aron ftanben bann bie Bunfche und Bilber ber unfterblichen Welt por jebem weinenben Auge, und wie flein bie Qualen und Freuden ber fterblichen! Jebes Muge batte Thranen, jebe Bruft batte ein Berg, und jeber Beift batte Flügel, und unter fo vielen hundert Augen mar feines fo verwelft und ausgetrochnet, aus bem nicht bie beige Quelle ber Rubrung aufgeftiegen ware als fanfter warmer Regen fur bie nachften Blumen und für jeben beffern Reim. -

Nach dem Schlusse der Rede wandte jeder eine stärkere Ausmerksamkeit auf die abgelesenen alten Gebete 2c., um damit die vorige Rührung zu ernähren und zu verknüpsen; aber der Abstand war zu grell. Blos als der Greis eine bezahlte Borbitte für einen stechen Greis — am Schlagstuß lag er darnieder — that, so veredelte sich die einsache Bitte zu einer doppelten, und die ganze Kirche schickte innerlich im zweisachen Gebet eines für den Greis hinauf, dessen Rußboden schon das Minierkorps des Todes unterhöhlte und lud: nur der Senior selber versiel in seinen Bitten sür andere nicht auf sich, ob ihn gleich die täglich ausstellendes Erde in seinen Abern und Gefäßen noch besser an sein nahes Lager in derselben erinenern konnte, als alle Erde in Purpursäckhen sonst die Kaiser ermahnte \*).

<sup>\*)</sup> Acacia, ein rothes mit Erbe gefülltes Sachen trugen fonft bie tonftantinop. Raifer, um fich an bie Erbscholle bes Ur=

Langfam, gleichfam wie bas lettemal, ging er von ber Rangel. Dann fing ein Orgel-Abagio an, bas graue Bagr wie aus einer Kamiliengruft an ben Altar gu rufen, bamit por ihnen Engel, wie Rinder, ben vorigen West = und Rrub= lingstag ber Liebe auf einem großen Morgenroth vorübertru-Und in die von ben Sahren vollgeschriebenen Gefichter fiel ein rother Wieberichein vom Frühling, ber porüberzog. wie in ber emigen Racht bes Bols ein tägliches Morgenroth über bie Berge gebt und obne feine Sonne verlifcht. Ingenuin trat auf ben Altar, um feine Eltern einzusegnen. Und als biefe, bas Danfgebet ihres Cobnes zum himmel ftei= gen faben: fo burchbrang eine unerwartete erhabene Erbeiferung und Erbellung bas Ungeficht und Berg bes Greifes und machte fein ganges Berg zu Licht; in bas gange vom Gife fei= nes Alters überzogene Beltgebaube murben, wie in jenen Gispallaft, taufend große Facteln getragen, und es fcbimmerte bimmelan, und vom bunteln Rrater bes Grabes murbe bie Alfche weggetrieben, und eine Demantgrube, Die im eingefognen Schimmer untergefunfner Sonnen brannte, entblößte vor ibm ibre ftille Farben = Glut - und er faffete fefter bie Band fei= ner Geliebten an, um ber nachglangenben Jugend und Liebe nachzufliegen ins Land, wo bie ewige wohnt. Aber feine Gattin mar unaussprechlich erweicht - bie Tage ber Jugenb waren Traume geworden und flohen mit einem Bilbergewimmel vorüber - ach, viele hoffnungen flatterten voraus und überftreueten ben Lebensweg mit Bluten, und wenige Freuben famen nach und liegen nur einiges Fallobit gurud - aber was fie über ben Flug ber Beit und über bie langen binter bie Flügelbeden ber Nachte verborgnen Flügel ber Tage tro-

fprungs und an bie, bie fie bedt, ju erinnern. Du Fresne Gl. gr. p. 38.

stete, und was ihre Thränen füßer machte, ohne sie zu stillen, bas war jebes glückliche Kind, bas sie erzogen hatte, und jeber Schmerz, ben sie ertragen hatte, und ber burch die stille Gebuld zu einer Tugend geworben war, wie die Berlenmuschel bas in sie geworsne Sandkorn, bas sie brückt, mit Glanz umzieht und zur Perle macht. —

Auf einmal hemmte eine neue Rührung Ingenuins fanften Segen, und ber Strom in der Brust sperrte sich selber ben Weg: Ingenuin stritt mit den unwillfürlichen Thränen und schien sein Auge vor einem Gegenstand zu hüten, der sie zu sließen zwang. Ich sand ihn: es war die arme verlassene Alithea, die sich zwischen andere Zuschauerinnen an die Kirchenthüre gedränget hatte, um gleichsam von dem Nachklang und Nachhall der Neols-Garfe der Liebe einige Tone in ihr offines Herz zu fassen. Ach, diese Tone zogen Wunden darin, und jede Kreude hing voll Schmerzen, und der Palmbaum bedornte seinen Balmwein mit Stacheln. Alithea war mit allen Zuschauern ihres Kummers so vertraut und befreundet, daß sie nicht erröthete, ihn zu zeigen und zu erleichtern durch alle ihre Thränen.

Enblich fiel ber Vorhang vor diese Szenen ber weichen Erinnerung — man zog wieder aus der Kirche, aber mit einem halb erleichterten, halb erschöpften Gerzen — das Getümmel der Muste und der Menschen und der freie, blaue, webende, wärmende, glänzende himmel umfingen die Augen, aus denen die Nebel des Grams in Gestalt eines warmen Regens gefunken waren, mit Freiheit und mit hellen offnen Alleen der Zufunft und mit Leben und Kraft — der zweite Tempel der Liebe war aufgebauet, und die Sonne warf einen breiten Glanz in ihn, und niemand blieb betrübt, nicht einmal Allithea mehr, die wieder der Tumult des Gastmahls betäubte.

Das Erfte, mas bas eingefegnete Baar im verjungten

Bfarrhaufe, in ber neuaufblubenben Laube gab, war ein elterlicher beifer Rug auf Alitheens verweinte Augen. Ach, in biefer Minute batt' ich bie Bofagion bes Cobns mit allen Freuben biefes Jahrs gefauft, um bas Land ber Liebe gu arrondieren mit einem neuen Mu-Garten, Unfere gange Rirchenfchiffe = Mannichaft ging ine Erbgeschof; im zweiten Stodwert ftanben bie nothigen Teller und Glafer und biejenigen Seffel, worauf man bas firchliche Borlegewerf, nämlich bie erfte Rleiber = Rinbe, abmarf. Unten in unferer Stube maren beinabe über brei lange Stubenbreter bie Golbblattchen bes Sonnen = Barrens ausgebreitet und an bem Plafond fcmantte bas Dedenftud mit bem Schattenfilber bes Biebericheins gemalt, ber von einem vorbeiquellenben Bach aufflatterte. 3ch warf in jebe Ede biefer Stube, bie bas Rabettenhaus und ber Treibicberben biefer Rinber und bas Winterbaus ber funfgia Jahre war, aufmertfame antiquarische Blide. Un ber Banb bingen zwei Somannifche Spezialfarten, eine vom Fürftenthume Klachsenfingen und eine vom franfischen Rreife. Babrfceinlich batten fonft bie ermachfenen Gobne ibre Sanberfunde auf bem flaffifchen Boben von beiben geholt. Die Flachfenfingifche Rarte mar burch bie Entbedungereifen ber Beigefinger fo fehr gefchleift und wie Danschetten burchbrochen, bag wirklich vom gangen Flachsenfingen, bas alle beutsche Rreife wie ein Ginicbiebeffen burchichiefet, nichts mehr zu feben ift als bie Rreife allein. Franken fuhr noch ichlimmer: burch bie ewigen forcierten Mariche und Remariche ber Finger und burch bas Rochieren ber lebrenben und ber irrenben Sanb war bas icone Bamberg und Burgburg gu einer folden tabula rasa abgeleert - indeg bas Gebachtniß ber Rinder eine zu fein aufhorte - bag ich nichts mehr barauf erkennen fonnte ale einen neuen Flug ober Ranal, ber bie Saale, bie Rednit und ben Main unverhofft verband: bie Fliegen hatten

den Strom nach ihrer bekannten Interpunkzion oder punktierten Arbeit, die eine stereographische Projekzion der Flüsse auf den Karten ist, als Flussötter mappieret. Konnt' es mir unerwartet sein, daß auch die Reichsstadt Nürnberg — die so wichtig für Kinder ist, nicht sowol durch die Spielwaare als durch die geographische Lage, da sie von Deutschland, wie Berusalem nach den Juden von der Erde, der Nabel ist — völlig durch den Knochen = und Salpeterstraß der Zeit, oder durch die Erdhohrer der Schreibsinger dermaßen weggebohret war, daß ich vom Solitaire nichts mehr vorsand als die preussische Fassung (die Angrenzung)?

3ch bob im Storchenneft biefer Stube jeben Steden auf und fab ibn an. In bie eine Bertiefung mar eine furge Bant aemauert, auf ber fonft bie Rinber fagen, wie ich an ben ausgehöhlten Mifchen ber Lambris erfah, in beren Stampftrogen ber Kallbod ihres Stiefels gearbeitet batte. Auf ber Kenfterbruftung fucht' ich eingelegte Schnitgarbeit ihrer Banbe auf. Muf bem Dfen fand eine aus einem Rartenblatt geschnittene Schneckentreppe, beren Bentrum auf bem Ropf einer Stedingbel rubte, und bie bie Wirbel ber erwarmten Ofenluft umbrebten: es mar bie einzige tolerierte Spielfarte im Saus. Die alten Schreibbucher ber Rinder lagen auf bem italianifchen Dache eines Gitterbettes aufgebahret, als gingen biefe morgen bamit wieber zu Scheinfuß: blos ihre Abebucher maren als Aleifigeschenfe in ben Sanben bausarmer Abeiduben. Beibnachts = Spielmaarenlager ber 4 S. Gobne murben am beutigen Abjubifazionstermin ben 12 Enfeln zugeschlagen und ausaebanbigt, benen, wie ben Aposteln, einer aus bem Dutenb fehlte.

Ich und ber Zubelsenior gingen als bie Magnaten unter ben Mannspersonen mit einander vor bem Effen auf und ab und beurtheilten die jetigen Kriegs= und Friedensplane: bie

brei Sandwerfer fagen und Scheinfuß fanb, und biefer befette Gerichtsftand beurtheilte wieber uns, und ber bofliche Ingenuin fprang ben Weibern bei und ftellte nicht ben elenbesten grand mattre de garderobe vor: inzwischen borcht' er manches von uns weg. 3ch reigte ben Jubilar gu Grgablungen, um meine zu behalten, b. b. meine Cfenbet'ichen Mothen: ich achtete ibn jest viel zu boch, um ibn noch mit bem flein= ften nothwendiaften Bofuspofus zu blenben. In feiner Seele war ber gange Bolfen-, Sternen- und Freudenhimmel wieber licht und blau: Die Gewohnheit macht in einem Geiftlichen ben Weg von ber Rührung zur Luft gebahnt, und er rutichet bie Simmeleleiter, wie Matrofen einen Maftbaum, fo leicht berab als hinauf. Schwers geborte ohnehin zu ben Menfchen, bie (nicht mit einer leichtfinnigen, fonbern mit einer ftarten Sanb) bas naffe Auge balb trodnen, fo wie ein achter Demant nach bem Behauchen leichter wieber glangt als ein falicher. - Er legte mir freudig ben Baurif auseinander, ben er gu einem beffern Pfarrhaus von ber Bauinfpetzion mit 30 Supplifen endlich erbettelt hatte: "Ich erlebe ben Bau nicht (fagt' er ernfibaft und autmeinenb), aber meinem Rinde, bent' ich, foll es zu gute fommen." 3ch fagte : "Gie feben wie David ben Aufriß bes Tempels im Traum, aber fein Sohn Salomo fann ibn aufführen und betreten." Er nicte und bielt es für Ernft und führte mich mit bem Ohrfinger in alle abge= zeichnete Gemächer und Solzfammern bes Architefturftuds binein und fagte, er hoffe, barin fei ichon Blat genug, etwas Bubiches aufzustellen. Er flagte, wie Landgeiftliche pflegen, überhaupt über bie fürftliche Rammer und führte bas abgebroschene Sprichwort an: in Camera non est Justitia \*);

<sup>\*)</sup> Das heißt, bas Rammer: und bas Regierungsfollegium fom: munigieren immer mit einander.

und über die Negierung, die mit jener aus einer Karte spiele, und über die Erbverbrüderung der Kollegien und Machthaber in Residenzstädten, wogegen kein armer Kandidat auf den Oörfern aufkomme. Dadurch frischte er ein elendes Kriegshistörchen in meinem Kopfe auf, das ich ihm gern erzählte wie jest dem Leser.

Im fiebenjährigen Rriege ritten burch einen Martified fcmarge Sufaren, bie, wie fich alle unfere Autoren ausbruden - benn ihre Ginfleibung ift bie eines manbernben Simultan= Bachtrode - gern alle Blumchen pfludten, bie am Lebenewege bufteten. Die Freudenblumchen, worauf die pfludenben Bufaren fliegen, maren Semmel und Blutwurfte. Das Detafchement, bas vor bem Backerlaben vorbeiritt, nahm jene, bas andere, bas vor ber Fleischbank vorüberging, nahm biefe als Beifeln mit. 2018 bie terminterenben Detafchements wieber neben einander ritten, und jedes etwas anderes in Sanben batte, alliierten und fonfoberierten fie bie Biftualien fo: ein Belo mit einer Semmel trabte auf feinem Bferb gu einem mit einer Burft - er reichte feinem Sattel= Nachbar (man att immer weiter) bie Semmel zu einem Abbiffe binuber und fagte: Beig, Ramerad - biefer hielt feinen Nahrungs= zweig, die Burft, über bas zweite Pferd und fagte: Beig, Ramerad - und fo ritt und ag biefer Wehr= und Rahr= ftand im Strafen=Bidenid unter gleichen Schritten und von einerlei und auf zwei Satteln wie auf zwei Tellern weiter, werth, im Berfe einer Borufftas langer zu effen und zu rei= ten. - Daran bent' ich, fo oft ich febe, bag in einem Rorrelazionefaal zwei Ditafterien ober auch zwei Fürften, wenn fie neben einander reiten, einander Burft und Semmel alternierend über bie Pferbe geben und fagen: Beig, Ramerab.

Endlich wurde zur Tafel weniger geläutet als gepfiffen (mit bem Munbe), ber Senior betete. Die Enkel hatten es

bei ben Müttern herausgebracht, daß sie an einer zweiter freiern Tasel, braußen am Betttische ber Nebenstube, sich zusammenseyen und so viel Tunke und so wenig Brod, als sie wollten, nehmen dursten, so wie bei der Krönung, aber aus schlechtern Gründen, der Kaiser mit seiner Krone an einen Tisch gesetzt wird, die Kaiserin an einen tiefern, und an einen noch tiefern die Churkonklavisten. Der Freudenmeister Esenbek sam mit Vergnügen weit von seiner Kebs-Braut oder Spedizions-Verlobten Gobertine ab, und sein rechter Tischenachbar war ein leerer Sessel oder Thron, worauf sich die schöne Abjunktussin selten seize, weil sie tausend Dinge an der Herrentasel zu besorgen hatte und hundert an der Kinderbank.

Suppe wie Kaffee feuchten jede menschliche Sprachmasschine elend an, daß sie verquillt und stockt; und nur mit dem Nauche von beiden zieht die stumme Langeweile davon: hingegen, wenn die Extracte kommen, die unsere Sprachwalzen einölen, die Bischofz, die Punschertrakte, die Traubenzunszüge, dann lausen in den anscheinenden Kochz und Theezmaschinen die lauten Näder einer Sprachmaschine um, und jeder will des andern Bruder, und noch dazu der Bruder Medner werden, und die feurigen Jungen sind nicht mehrzweizungig, und die welken dumen Insusionskhierchen und Kleisteraale von Ideen leben von wenigen auf sie gespritzten Tropfen wimmelnd auf und rudern sehr — und es kömmt immer ein vernünstiger Diskurs zu Stande.

Der Langweile ber noachischen Suppenflut — ober war's bem eben so beschwerlichen Sägeblod aus Rinbsteisch, hab ich bie Schredenspost zu banken, die bamals wie ein Maifrost mitten in meinen Wonnemonat mit Giszabseit fuhr, und die noch bis biese Minute ihren Sift behalten, ba ich auch beit jetzigen Mai bes Lefers mit biesent Schreden erkalte. Der Jubilar erkundigte sich nämlich, um nur eine Materie zum

Reben an bie Band ju geben, was fur eine Rutiche unter bem Gottesbienft burche Dorf geraffelt fei. Rein Denfch mußt' es als ber fatale Scheinfuß, welcher antwortete, er fei unter bem erften Theile ein wenig auf ben Gottesacker binausgegangen, um nach ben Chorjungen zu feben, ob fie einander nicht mit Anochen ermurfen. (Belder entfesliche Ralfarius! ber Wirbelwindbeutel bleibt, wie alle Rantores, in feiner Bredigt; er glaubt, er muffe, wie in einer andern Duble, nur wenn ber Same bes Borts gusammengemablen ift, mit feiner Orgel flingeln.) "Da bab' ich mich (fubr er fort), als ich etwas fabren borte, auf ein Grab gestellt und am Bappen es gefeben, bag es bie Rutiche Gr. Durchlaucht mare, und Bochftbiefelben fagen auch perfonlich barin und ichliefen, und machten fich eine Luftfahrt nach ber Infel, wie ich vom Borreiter habe." Es ift bie befannte Infel ber Bereinigung. Ungefähr wie Gichtmaterie feste fich biefe Schredensmaterie in mein Bandgelent, und mein Löffel fant. Es war mir alles recht faglich - von ber entlegnen Infel fonnte ber Fürft beute nicht wieberfommen - es war überhaupt unbegreiflich, baß ich nicht eber meder bie unmahrscheinliche Unschicklichkeit bebachte, bag ber Furft mit ber Bofagion als fein eigner Rangleibote aufs Land fahren werbe, noch bie Doglichfeit, ihm fei eine fo fleine Sache und ein mit fo menigen Umftanben entlodtes Berfprechen entfallen. Rurg, bas ichien gewiß, bag wenigstens heute ber Abjunttus noch feiner werbe, und bag morgen bie Geliebte weinend fliebe. Das fcmerzte mich. Der fo oft erledigte b. Stuhl neben mir bielt mir immerfort ibre morgenbliche Auswanderung aus bem Baterland ber Stube bor, und ich borte fie aus ber Bufunft berüber flagen, und mich nagten bie hoffnungen, wodurch ich über ihre Knochen= fplitterung und Exfoliazion nur ein bunnes Bautchen gezogen hatte. Allithea verbarg aus unschuldiger Gitelfeit ben vertrau=

lichen Rapport nur wenig, in ben fie die Temperamentsblatter und bas lange Lieb mit mir gesetzt hatten; aber ich war innen zu versehrt, um die Früchte von Weissagungen zu brechen, welche Lügen wurden.

In biefer Gleichgültigkeit gegen meine burre unfruchtbare Rolle übersah ich's gang, bag man meine zwei Schaugerichte, bie Goldschleien und ben alabasternen Tafelaufsah — er stellte Tempelruinen vor — gar nicht aufgetragen batte.

Die freundliche Familie verftricte fich immer inniger mit allen meinen 40 Nervenpaaren. 3ch fchloß mit bem Samfter= graber einen wichtigen Rauffontraft über zwei Scheffel Sam= fterforn \*): "Wir Cfenbet (fagt' ich) effen bas Brob aus einer Samfter = Berlaffenschaft ungemein gern." 3ch hoffte, biefer Samfterichabgraber follte mich im Sanbel anfehnlich betrugen; inbeg that er, mas in feinem Bermogen ftanb. Ge= meine Leute meiben und haffen ben Betrug, ausgenommen ben, ben fie in ihrem Sandwert begeben fonnen. Der Samfter-Spion war ein guter Nachbar, ein befferer Bater und ber befte Sauswirth; aber ein wenig berb und fportelfüchtig: er glich ber Flachsenfinger Burgerichaft, Die Chriftum ersuchen wurde, die Teufel lieber in fammtliche Burger ale in ihre Schweine fahren ju laffen. - Bas ben Buchbruckerberrn anlangt, fo fagte ich ibm, ich fchriebe fur bie gelehrte Welt jahrlich einige Manuffripte, und er follte bie Freude haben, eines zu bruden, bas ich bem beutigen Tefte zu Ehren betiteln wollte "ber Jubelfenior": er wird fich munbern, wenn er biefe Beile hier auf bem Musbangebogen erblicht. Es ift ein ehr= liebenber, feiner, leifer Mann, ber fich nichts rubmt als fei= ner Schwachheit, nämlich feiner Runft, und ber mit ben Be-

<sup>\*)</sup> Man finbet oft im Baue eines folden unterirbifden Rornjuben 100 Bfund Getraibe.

nebiftinern \*) taglich Gott anruft, er folle ibn nicht barüber übermuthig und gum Marren merben laffen, bag er lefen fann. Er griff in bie Tafche und jog vier Loth große R und ein Biertelpfund Gebantenftriche beraus: "3ch habe (fagt' er) "nur nichts bei mir; aber Gie follen feben, mas Berliner "Drud ift, und mas meiner Frau - Du fennft meine grobe ... Sabon = Fraftur, Die grobe Miffal - Fraftur, Die fleine Dif-"fal = Fraftur, ferner bie Doppel = Mittel = Fraftur, ferner bie "Bourgeois = Fraftur, auch bie Nonpareille = Fraftur - Frau, "fage Du, mas zu fagen ift!" - Gie antwortete außer allem Rontert: "Und vom Gegen laufen meinem Manne Die Beine "erbarmlich auf. Wenn ich glücklich niedergekommen bin, fo "will er felber alles verlegen und feinen eignen Buchhandel "anfangen." - "Das fonnen wir, Gottlob!" fagt' er un= gemein zufrieden. "Im Grunde (fagt' ich) fch millet ein "Schriftsteller fo gut auf ale ein Schriftfeger, nur jeber mit "bem leibenben Theil: ich weiß bas von mir." 3ch bob (um auf etwas anders zu fommen) magend bie vier Loth Rapital=R auf und nieber, um fo lieber, ba es mein eigner Damene-Inizialbuchstabe ift, und ba ich fcon 30 Stunden, wie Brodes ein Gebicht von 70 Berfen, ohne mein R vollenbet hatte, wiewol ich bas Leben in ben Tagen ohne R (g. B. als Geraphinenritter im ersten Appendix) wie Rrebse in ben Monaten ohne R am ichmachafteften finbe. Dichts ift wol einem Menfchen fcwerer, als gleich bem Reftor Ubse eine Beihnachtepredigt, ober gar wie ber Neapolitaner Carbone ein Bebicht von 2000 Berfen unter bem Titel L'R-shandita gu verfaffen ohne ein einziges R. Unter bie Borrebe biefes Ab=

<sup>\*)</sup> Rach bem 38. Kap. ber Orbensregeln bes h. Benebifts muß wirflich ber Bater, ber über bem Effen vorliefet, taglich biesfes Gebet abschicken.

pendix hab' ich meinen Namen mit einem R aus jenen 4 Lo= then feten laffen. ---

Es ift leicht nachzuzählen und nachzuwägen, daß ich wirklich das halbe Pfund Schwers'scher Gebankenstriche, bieser Gebanken-Exponenten, in gegenwärtigem kleinen Werk rein aufgebraucht: bieses halbe Pfund war mir so lieb wie ein Gebind Gehirnsibern ober ein Strang und Dickicht Weisheitsbarthaare; benn Gebankenstriche sind die wahren Narben und Runzeln einer angestrengten Stirnhaut.

— Auf diese Art hatt' ich ben drei Sohnen bes Jubelsgreises — denn der Petschierstecher stach den Dante nach — etwas zugewendet; und der vierte war im Grunde noch immer nicht um seine Adjunktur: der Fürst hielt doch Wort, wenn auch erst übermorgen; nur ich blieb in einigen Lügen.

Jetzt fingen in biesem Site ber Seligen die himmelsbürger allmälig an zu glänzen und an zu schreien, und das letztere geschah auch im limbus infantum in der Nebenstube — der Christophlet \*) wiederholte seine Ronde unter lauter Anabaptisten, und nur ich entzog mich der Injekzion und lauerte auf Wein — mit derselben Enthaltsamkeit ließ ich auch alle ersten Gerichte, alle Mond= und Sonnenscheiben der Teller voll sauerer Karauschen, ausgerollter Plinzen, geräucherter Beringe kalt vorüberlausen, und war entschlossen, mich blos auf den Hammelziemer, den ich unter dem Hauptliede zu einem Wildziemer überspicken sehen, einzuschränken und nachher auf ben Prophetenkuchen, den der meinige (das Temperamentsblatt) und meine Prophetenschule mehr parodierte als verviente.

Nicht ohne Vergnügen nehm' ich wahr, daß ich bisher bas Fräulein von Sackenbach ganz vergessen habe; benn fie

<sup>\*)</sup> Gin Lifer aus Bontaf, Branntwein und Relfen.

geminnt wenig babei, wenn ich ihrer gebente, und ich gar nichts. So traut und warm fie mir am Samftag erschienen war: fo fahl und fahl fam fle mir am Sonntag vor. borte erftlich bas Rabichlagen ibres mit 32 Schwanzfebern bestedten Abelftolges naber, und bas Raufden ibres Stammbaums. Dazu fam zweitens, bag ihre Tabactebofe allen ben jungen bubichen Beibern, bie feine batten, ein Edftein, ein Borngefäß und eine Bandorabuchfe wurbe. Es ift überhaupt ein angenehmes Schaufpiel, zu bemerten, wie ber bloke niebrige Stand folche Berfonen hinbert, bas Plombieren mit biefem Dinten-Bulver nur einigermaßen mit ber boben Reinbeit ber weiblichen Reize und ber weiblichen Arbeiten zu vereinbaren : fie murben fich noch lieber mit biefem Kutterfraut eine Bfeife ftopfen ale eine Rafe. Mir bingegen war ein foldes Biborium voll Mafen-Badfel nie ein anderes Beichen, als ber Bart ber Schweizer ift \*), nämlich bas eines fconen Alters obne Gitelfeit, bas fich aus feinen Reigen und Rarben wenig mehr macht. Die Strafe, bie Beter ber Brofe auf bas Schnubfen fette, nämlich Aufschlitzung ber Rafenflugel, vollziebet feber Schnubfer, nur langfamer, an feinen felber; und ba man noch bagu allen Blumen, bie beinahe mehr fur bie Beiber als fur bie Danner zu machfen icheinen, ben fleinen Bafen burch beffen Fullen fperret, ober vielmehr burch bas Sandbab versanden läffet: fo fann man, bunft mich, nur von alten Damen fobern, bag fle ichnupfen, von jungen fann man es bochftens wunichen. Giner alten Berfon ftebet (wie alles Duntle) biefes Schwarz auf Beig, als ein Dofument bes fconen Bergichtthuns auf Gefallen, unbefdreiblich an, fie balt bie volle Tabatiere gleichfam als bas abgebrochene volle Stun= benglas bes Tobes in Sanben; ber Sabact ift bas reife Dut-

<sup>\*) 3</sup>m 60ften Jahr burfen fie einen behalten.

terforn in ber reifen Aehre; aber junge Damen find felten im Stande, die Dose aufzumachen und sich damit Blumen und Liebhaber mit einander zu nehmen; und die wenigen, die schnupfen, sollten nie auf die heruntersehen, die es nicht versmögen. —

3ch horte jest aus ber Rinderstube bie liebe Alithea gu bem Dutent Dutenbuhren fagen, "fle burfe nicht, es gebore bem fremben Berrn." 3ch fragte naber: es mar mein Safel= auffat mit bem ruinierten Rathebraltempel, ben bie fleine Bruttafel braufen fur mitgebrachte Spielmagre genommen batte. Best war es boch mabrlich Beit, die zwei optischen Gaufelgerichte ber erwachsenen Eftafel vorzusegen. Man trug fie herein, bie Schleien und bie Ruinen : "Golde Gerichte hat man (fagte bie fille d'honneur) am Bofe alle Tage." Der Samftergraber bachte, als er ben glafernen Fischkaften fab, es fei eine Schuffel feltener ausländischer Rarpfen, und hoffte angufviegen, verhehlte aber nicht babei (er batte Chriftopblet im Ropfe), bie Graten frag' er allein auf, bis man ihn verftanbigte, bag folche Fische auf bie Tafel famen, nicht um gegef= fen, fonbern um gefüttert zu werben, und zwar mit Semmel-So wenig weiß ein gemeiner Mann von ben frumen. Stulptur-Bittualien ber Großen, bie - fo ungleich ben Begenftanben ber groben Liebe - nicht anbers genoffen werben fonnen ale bie ber platonifchen, nämlich burch anhaltenbes Unschauen; Gerichte, fur bie es feinen elenbern Roch gibt als ben beften für grobe, ben Sunger. Die fünftlichen alabafternen Scherben bes geiftlichen Schafftalls (bes Tempels) fah ber Jubelfenior für ein gut berpaffenbes Dobell bes jerufalemitifchen Tempels an, bas feinen Jubel giere.

Am Ende kam boch Wein, und früher als ber optische Bildziemer: ich hatte noch wenig gegessen und nichts getrunken. Wie belebte biese Feuertaufe, mit ber ein Taufengel zu uns hereinflog, fammtliche Tauflinge! Die Rinder erwuchfen - bie Stummen fprachen - und bie Gebenben faben mit zwei Augen - ber angefeuchtete Faben ber Rebe fpann fich leichter amifchen ben Fingern burch, und ber Demant bes ichimmernben Lebens murbe auf Diefer Folie zu einem Doppelftein vergrößert, wenn nicht gar zu einem Stein vom erften Baffer verfilbert burch bas bunte. Der Roabiutor Ingenuin murbe fo fubn. Fragen an ben Freudenmeifter abgulaffen und überhaupt frei zu benten in Fundamentalartifeln, 2. B. ber Altar = Servietten, ja fogar bes b. Beiftes. Fragt' er mich nicht, ob man am Dofe redliche Beterodoxen bulbe? fonnt' ich nicht zu meiner Freude antworten, man toleriere ba, wie in Solland, gern jebe Gefte, nicht nur Ropten, Lappen, Sindus, fondern auch Chriften? "Bu meiner Beit (fagte bas alte Fraulein) glaubten wir noch viel von Belvetius und Boltaire." 3ch fagte, fogar ber Unglaube fei jest eine Urt pon Froftnebel und fo falt wie ber Glaube, und jeber fonne fich ungeftort in alle große Statte ober auch in feine Bucher magen; fo wie man über ben Roth, wenn ibm ber Froft Reifiafeit gegeben, unbefubelt ichreitet. Der Randibat flagte, bas Ronflftorium bente leiber anbere und balfe nur leeren Ropfen auf und vollen binunter. "Gerabe fo wie man (faat ich) nur leere Faffer - bas Gleichniß war nicht weit bergeholt aufrichtet und nur volle umlegt; überhaupt nimmt man flüger bie Bernunftigen ftatt ber Bernunft gefangen, und am Enbe fommt boch biefe mit jenen ins Loch." . .

Ich habe mich barüber aus meinem feurigen Bertoben verlaufen. Der hamftergräber, ber feine Billen nie anderk als blos verzinnte, konnte sie jetzt nur noch verblechen — ber Buchbrucker bat mich, in meinem Mfcpt. vom Jubelfenior wenig zu korrigieren und auszustreichen, weil es angenehmer zu brucken sei, und die Kunstrichter begehren gerade das Wi-

berfpiel, weil es bann angenehmer zu lefen fei - Ingenuin fab feine Berlobte marmer an und liebte fie mitten unter bem Effen, und ich that's ihm nach in beiben und hatte gern mehr gethan, mare nicht mein Sonntag im boppelten Sinn zu einem Kaftensonntag geworben, ber ben erften Chriften bas Ruffen unterfagte - und bie furgen Entfernungen vom Geffel, unb bie langere vom Saufe goffen Alitheen fur mich und ben Ranbibaten zu einem Brennspiegel um, ber (feine Chorba ober-Sebne trug Gine Gle aus) befto beifer auf uns ichien, ie langer ber Weg feines Fofus war, fo baf feine Stralen in unferem 3ch zu einem 28,064 fleinern Raum, ale ber Spiegel batte, gufammengeben mußten - (Roch mabret mein langer Beriobe fort) - Und wie murben vollends, faft von einem Balthafar Denner, bie beiben Jubelalteften auf meine Deb= baut gemalt, wie göttlich er, wie himmlisch fie! - Er, ber Alltvater, ber glangende Deftor, nicht nur aufgerichtet mit bem Leibe, auch mit bem Beift, er, ber unter ber Bahl jener menigen Menichen ftanb, bie ber Sonnenfunte Gottes glubenb aufriß vom Schmut und Gife bes Bobens, indeg bie anbern feelenlos und wühlend auf ber Erbe umliegen \*) - Sie, bie fort= liebende Altmutter, Die von ihrem reinen Bergen nie mehr als Gine Auflage von nicht mehr als Einem Exemplar für nicht mehr als Einen guten Freund gemacht hatte - biefe beibe, noch fo unger= ruttet, unter fo vielen Rindern, aber felber feine, ba boch fonft Alter und Rindheit fich in Ginem Beifte berühren, wie man Borrebe und Ende bes Buche (und in biefem vielleicht) auf Ginem Bogen abbruckt - Gie beibe, bie nun mit bem aufgewärmten Brautfuchen in ber Sant, und vor bem Abbub

<sup>\*)</sup> Saturnin lehrte, bie Engel hatten, wie Gott, Denichen ichaffen wollen, hatten fie aber nicht emporzuftellen vermocht, bis ein Funte von Gott bie hingestreckten Gebilbe erhob.

bes vorigen Liebesmahle auf ihrem Teller, bas weite nie brach liegenbe Buderfeld ihrer alten Liebe um fich bluben und mal-Ien feben - fie, bie noch einander bie fteifen, aber arbeitfamen Sanbe bruden und unter grauen Wimpern in Mugen ichauen können, in benen fonft bie Flammen ber erften Liebe, und vor benen fonft bie Bluten - Reize ber nun entlaubten Geffalt aemefen maren, fie, bie jest unter ber nachsproffenben bunten Welt um fich noch allein um ihre vorige Aehnlichfeit mit biefer und um ihre bon ber Beit vermifchten Schonbeitelinien mußten, bie aber ihre ausgelofchten Buge und Buniche mit elterlichem Entzuden auf ben Angefichtern ihrer lieben Rinber wieber fanden, und bie nun auf ber einbrechenben Erbe nichts mehr brauchten, als jeber Batte bie treue Bruft bes anbern. bie fo lange einerlei Banben und Freuben, eiferne und Blumenketten an bie andere geschlungen batten, und bie nun bie Schlange ber Ewigfeit vereint umwinden foll, gleichfam als ber lette, phwol fühlfte Ring ber Erbe . . . .

Nein, ich vermag und verdien' es noch nicht, die Erinnerungen und Freuden und Herzen eines stummen Paars zu
malen, das, gebückt unter der niedrigen Todespforte der andern Wekt, an der kalten langen Katakombe die Hände nicht
aus einander lässet — aber irgend einen Greis oder eine
Matrone, der oder die mich lieset, will ich erfreuen mit der
innigen Theilnahme an ihrem verkannten Gefühle, mit der
Hochachtung für verstummende Menschen, die das junge laute
Jahrhundert vergisset, und mit der herzlichen Liebe für jede
Bruft, die einmal warm gewesen, und für jedes Auge, das
einmal geweint hat. — —

Gerabe biese Phantasten warfen mich an ber Schwers's schen Eptasel, fast wie jest am Schreibtisch, aus meiner Fröhlichkeit in eine bobere . . . . Denn obgleich ber Bexier-Wilbgiemer icon eingelaufen und bem Samftergraber unter bas Stalvell feiner Schneibemuble geftellet war, fo febrt' ich mich boch an nichts, fonbern ftand mit einem Orbensbecher auf. um bie Tifchfommunifanten zu einem gratulierenben Toaften aufe Bobl ber alten Leute zu befeuern, und fagte, weit vom Becher : "Auf Ihre fünftigen ichonen Tage, Gie guten Alten!" und hier ftanben alle Rinber auf "und barauf, bag alle Ihre .. Stunden fill und frob vergeben - und bag alle Ihre Rin-"ber gludlich find - und bag alle Ihre Enkel gut und glud-"lich werben - - Und auf Ihr langes, langes Wohler= "gebn!" - Der Greis fah erhaben auf und fügte bei: "Und "auf unfer fanftes Sterben." Seiner Gattin gingen bie Mugen über, und fie fagte: "Go fcon, wie meine feligen Tochter "geftorben find." Sier umfaßten fich bie zwei Alten fanft in ergebener Ruhrung, und fein Mensch fprach, und ieber meinte.

Der Schulmeifter fuchte feine eigene Erweichung baburch gu verkleiben und zu fteigern, bag er anrieth : "Dan follte "bie alten Sochzeit = Carmina, Die bamals auf Die Bermab= "lung bes S. Seniors gebrudt wurden, jest vorlefen, weil "barin bie fconften Bunfche ftanben." Er hoffte, fie felber Die Seniorin brachte fle erfreut. Der Buch= porzulefen. bruder rief feinen fleinen Rarl ber und fagte gu ibm: "Dein Großvater will hören, ob Du lefen fannft." "Ja wol fann ich's fcon" fagte bas berandringenbe frobe, aber ein wenig blaffe Rind und nahm bas Godzeitgebicht und ftellte fich zwifchen bie Großeltern und las es laut und langfam ab. beschreib' es nicht, wie tief jebes Wort und jeber Tonfall bes unschuldigen Enfels in lauter weiche Bergen ging, ba er jest neben bem vollenbeten Lufticblog ber Alten ben prophetischen und bichterischen Baurig beffelben aufschlug und aus ber Bergangenheit die frühen Bilber und Bunfche ber jegigen Begenwart beraufzog. Die Stimme bes unbefangnen Rinbes, bas ben poetifchen Bunfch gablreicher Enfel ohne bie Begiebung auf fich ablas, flang rubrend wie ein rebenbes Berg; und zu ben zwei veralteten Menfchen, bie fcon fo tief brun= ten unter ber bumpfigen Erbe ftanben, wehten bie Tone und Lufte ber freien bellen Jugend binab, wie fich in bie Bergwerke ber Blutenduft bes außern obern Frublinge giebt. -Gin fliegender Connenglang, ben entweber eine aufgebenbe Renftertafel bes Schloffes, ober ein blenbenber Spiegel eilig über bas fromme ftille Angeficht bes Greifes gog, ließ eine folde Berflärung barauf gurud, bag ich hingehen und mich naber an ben verschönerten Alten und ben fleinen Lefer brangen mußte. - - Und bier trat Alitbeg, fur bie Machmittagefirche aufgeschmudt, rother vom Buten und Schamen berein; und ale fie in Amanbene, in meinen und in ben alten Augen fo viele Tropfen fteben fab: brachen ihre gern in die lang bezwungnen Thranen aus, und fie weinte mit, obne zu miffen worüber, und bas überladene Berg fonnte nicht unterscheiben, gerrinn' es vor Freude ober vor Schmerg. Dein, fie fonnt' es nicht eber unterscheiben, als bie Dutter ibre Sand ergriff und fie mit einer neuen Liebe brudte.

D wenn es schon bas herz bewegt, nur zwei Menschen zu erblicken, die sich einander an den kindlichen — oder elterslichen — oder freundschaftlichen — oder verschwisterten Busen sallen, wenn der Aktord oder das Duodrama Eines harmonischen Menschenpaares schon so himmlisch in uns wiederstönt: mit welcher gewaltsamen Wonne wird unser Innerstes erschüttert, wenn das ganze vollslingende Doppelchor eines Familtenschauspiels der Liebe unser zitterndes herz nit taussend Tonen sortzieht! Der Einsame mit dem vergeblichen Wunsche der Liebe erquickt mich schon, aber er erzürnt mich gegen die Menschen, unter denen er verarmt; allein dann kann

ich schöner alle Menschen lieben, wenn ich ftatt Eines glübenben herzens ein Sonnenspstem verwandter herzen fich an ein= ander ziehen und zusammen brennen sehe. — —

Der Tropfen der Rührung verdunkelt das Auge, indem er die Gegenstände vergrößert und verdoppelt; und in dieser schönen mitrofsopischen Berfinsterung wollt' ich den erweichten Bater bitten, seine tugendhafte leidende Tochter morgen nicht aus dieser beiligen Stätte auferstandner Freuden zu verweisen, da sich gewiß ein schöner Wechsel ihres Schickfals nahe; aber als ich meine Bitte ansing, unterbrach sie der seltsamfte Zwisschenfall . . .

Ein vergoldeter Bagen raffelte um die Fenfter und bielt an. "Bahrhaftig, ber Fürft!" fagt' ich warm (benn funftlich falt batt' ich's gefagt, wenn ich ibn noch vermutbet batte). Die Gobne blieben alle fteben und fetten nur bie Blafer nieder, boch nehm' ich ben Profettor bes Sammelgie= mere aus. Biele fubren binaus - Scheinfuß binein (in bie Rinberftube) - bie zwei Alten und ich und bas zuckenbe Fraulein gingen entgegen - nur ber Samftergraber allein verbarrte am Tiiche und fredenzte im Sturme ben Biemer - Allithea weinte vor freudiger Anaft und anafflicher Freude und glaubte an mabre Bropbeten . . . Endlich bob ein Bebienter und ber Abjunktus ben glafferten, getäfelten, appretierten Berrn beraus - ach Gott, es war ber blofe achte Efenbet. In wenig Epopoen von Bobmer und Blatmore ftedt eine Syperbel für meinen Tobesschreden über eine folche Ronfrontagion bes Bufalls . . .

Das Jämmerlichste war allezeit die rothe Stirn-Arabeste und Kosefante bes Muttermals . . . . benn unsere purpurne Magnetnadeln deklinierten verschieden, seine öftlich, meine (wie im 16ten Jahrhundert) nach Abend — im Spiegel wich zwar auch meine östlich ab, aber (das hatt' ich am Morgen

nicht erwogen) eben weil er von allem umgefehrte Bemalbe gibt. - Der Drigingl = Cfenbef wurd' ein wenig beichamt über ben rothen nachgemachten Gleftrigitatezeiger am Bfeubo-Efenbet; aber er verbif bas Staunen und fagte aus Bergeffenheit ober Bosbeit, wer er fei, und gab mir, mas er brachte. Es war freilich ein fürftl. Sandbillet und bie Bofagion. Aber, o Simmel, wer schilbert bie unahnlichen Bulfe ftaunenber - ergurnter - erfreuter - verbutter Menichen ab! Diemand als D. Gaubius, ber einen wallenden Buls (undosum) - einen zweischlägigen (dicrotum) - einen aufbupfenben (caprizantem) - einen frabbelnben (formicantem) - einen ausgezachten (serratum) - einen verfinfenben (myurum) fennt und nennt. Um meiften mußte mich Amandens Erichrecken - erichrecken: ihr achter Umorofo ftand mit feinem rebenben Stirn-Bappen gegenüber bem Falschmunger, ber geftern ihre Bergangenheit vernommen hatte, und in beffen Ganben nun ihr erotifches Brief- Felleifen mar. Die Jubelleute bielten beimlich in ihren Ropfen ben Lugen= Efenbet mit bem Lugen-Leberer gufammen und gogen Schluffe. -

Moch immer sagt' ich nichts von ber Bokazion. Der genuine maitre de plaisirs ging höflich, unter ber gleichgültigen Erwartung bes langweiligen Effeks, ben die abgegebene Bokazion unter allen mache, zum Fräulein v. Sackenbach und freute sich höchstens, solches einmal zu sehen. Amanda, die ihn jett recht leicht von seinem Ropisten und Bostiche-Namensbetter absonderte, konnte vor Grimm und Staunen die Zunge nicht heben. Der Hofmann fand in der Langweile des Erstaunens wenig Kurzweile. Miemand als ich und er wußte den Inhalt der Bokazion voraus. Ich sagte jett zu dem Fräulein und der Iubel-Genossenschaft: "Ich hätte keine "bessere Charaktermaske gewußt, um meinen Prophezeiungen "einer Besörderung des H. Kandidaten Glauben zu erwerben,

.. ale eben die bee S. v. Efenbete, ber fut alle meine altteffa-"mentlichen Beingaungen bie neutestamentliche Erfullung aff-"tig mitgebracht habe." Das neue unmiffenbe Staunen amufierte Cfenbefen nicht fonderlich. In ber Gile mußte bas Ju= belversonale nicht recht, was es mit bem vornehmen, gutigen, einfplbigen herrn vornehmen folle; aber er felber wußte noch weniger, was er mit bem Berfongle angufangen babe: - ba er nun zu bem Berbruff, ben ibm meine Stirn ichon gemacht. fich von Amanden noch neuer Bufchuffe verfah: fo nahm er einen verbindlichen Abschied und feste fich frob in feinen Ba= gen, besonders ba er, wie er fagte, noch beute auf bie Infel nachmuffe. 3ch fann nicht behaupten, bag mir feine Muswanterung und Robebuische Flucht (nach Baris) außerft gu= wider war: benn außer bem, bag er in bem lymphatischen Spftem unferer Empfinbfamfeit nichts mar als ein Extravafat, fo murbe burch ibn, burch Gobertinen und mid ein erbarmliches burres Bolibate - Rleeblat formiert, bas - benn Gfenbets fontrafte Rontrafte von Rebe = Chen gabl' ich fur nichts - fo wenig Kinder vorzuweisen batte als bas fanonifche Rleeblatt ber brei geiftlichen Churfürften.

Nun war es Zeit, geheimnisvoll zum Fräulein zu treten und solches zu beruhigen und zu verständigen. Ich sagte ihm geradezu, ich sei nichts als ein Bücherschreiber, und also in sofern nur mein eigner mattre de plaisirs, hielt um Abslaß für meine bisherige Rühn= und Valschheit an, betheuerte aber zweierlei: "Erstlich, sie werde sogleich hören, daß durch "den furzen Gebrauch des Esenbekschen Namens dem ganzen "Pfarrhause großes Geil widerschren sei — zweitens sei ihr "(Umanden) selber die Rücksehr ihrer Briese asseluriert, da "ich nun durch den Besth der seinigen im Stande wäre, ihn "mit der Promulgazion derselben zu bedräuen und zu ängstisgen." Denn in der Ahat konnt' ich jest ihn — aber sie

fonnt' es vorher nicht — wenn er nichts herausgab, zum Gelben eines Luft- und Mockierspiels erheben, da feine Musfeln einem Weltmann größere Narben stoßen als Lachmusfeln, und keine scharse Spitze tiesere als die am Epigramm. Rurz, er mußte. — Am Ende konnte die Sackenbach — so groß die Nisse und Frakturen ihres Abelsdiploms, und so klein mein papierner und gelehrter Abel war — boch mit dem gegenwärtigen Epopten in ihren eleusinischen Mysterien voll Göttergeschichten, und mit dem Schutzbeiligen und Wessies erretteten Pfarrhauses nichts weiter machen als — Friede.

Best war es meine Bflicht, endlich einmal bie Vokazion ju promulaieren. 3ch promulaierte und verlas folche und feste bei, bem fr. v. Sadenbach babe jeber von ihnen bei ber Sache bas meifte zu banken. Die Sippschaft mar sprachlos - bann gab ich bem Genior bas Defret und bie Brille und als er's halblaut vor une allen gelefen batte, fagt' er: "Ja, Gott bat geholfen - Du, mein jungfter Sobn, trittft "in meine Sufftapfen und bift jest zum zeitigen Abjunftus "in Neulandpreis aus Gnaben vogiert." - Ingenuin nahm bas Blatt eilig, aber er fonnt' es nicht lefen und faffen, bas rothe Litelblatt ber Entzudung fand auf feinem Beficht, er mußte ohne Befinnen es mir verbeugend geben. Run blieben auf allen Bungen die Laute aus, aber in feinem Muge bie Der alte Bater nahm freundlich feiner Tochter Sand und fagte: "Du fommft alfo morgen nicht von mir. "und nun bleibst Du bei Deinen Eltern, bis fle fterben." -Die Mutter fiel freubetrunfen bem beglückten Cobn ans Berg und fagte: "Gott ichenft mir beute mehr Freube, als mein "altes Berg wird tragen fonnen." - Und Alithea faffete bankbar weinend meine Sand und fagte mir: "Ja wol haben "Sie heute recht geweiffagt", aber fie befann fich fcnell benn eine Berlobung batt' ich prophezeiet - und feste bagu:

"aber bas wußten Sie boch nicht voraus, was wir Ihnen zu "banken friegten." — Und bann blickte mich die alte Mutter mit dem redlichsten weichsten Auge voll überschwenglichen Lohenes an. — D, ihr guten Alten, die ihr, gleich den Federnelfen, tief in das Erdenbeet (nur wenige Blätter liegen noch auswärts) eingesenket seid, ihr guten Kinder, denen das Schicksal, wie gefüllten Hyazinthen, bei dem Versehen den Boden recht hart zusammentrat, wie unbeschreiblich schön und schimmernd und erquickt steht ihr alle unter der Wässerung der Freudenzähren. — und ein laues Wehen spült die Tropfen weg, und eine ganze heiße, helle Sonne liegt auf euren Blumenkelchen!...

Aber bas Saitenspiel ber Entzückung mache nun kleinere Schwingungen! Unser aller voriger Bund war zertrennt — ein neuer geknüpft — bas Glockenspiel ber innern nachklingenben Entzückungen machte taub, und ber Leuchtregen ber frohen Thränen 'machte blind — die Kinder lachten lauter und liesen schieller — Scheinsuß läutete heftig zum Nachmittagsgottesdienst, und niemand hörte und gehorchte. — — Aber
endlich gingen doch schon beim vierten Verse die zwei Jubelleute in die Kirche.

Singegen die überraschten erhitzten Professionisten blieben sämmtlich sitzen und wollten kein Gebet mehr thun als das nach dem Essen, und suchten sich an den oft angezognen Ziemer (er stand bischer, wie ein alter Klassifter, oder wie ein neuer, ungenossen da und wurde kalt unter Warmen), gleichsam wie an ihre Keblah, an ihre Handwerkslade zu halten, oder wär's ihr Schwerpunkt und primum mobile. Der neue Abjunktus selber wäre freudig bei der lustigen Brüdergemeinde verblieben, hätt' ihn das Zuggarn des Jubilars (es war aus einigen Mienen gestrickt, die dem Neuvozierten statt der profanen Werkslatt eine heiligere zeigten) nicht weggeschleppt. Gobertina wollte nach; Allithea mußte nach.

Nur mich brachte niemand in die Kirche: nachmittägige Kirchenandacht kömmt mir oft vor wie vormittägige Abendmufft. Jede Besper-Rührung, die etwan zu geminnen war, wurde nicht nur durch die größere des Morgens verschattet und verbauet, sondern auch durch das Magensieber vom Mittags-Kleefutter: die mit dem Jonig der Nahrung verpichten Bienen-Flügel tragen die Seele auf keine Blume.

Aber, die Wahrheit zu fagen, die Sache war die: ich wollte gern den — gegenwärtigen fünften offiziellen Bericht bes Appendix schließen. Noch ist er nicht geschlossen, die Sonne steht schon tief und mehr an der Feder als auf dem Kapier, und jede Minute muß ich aufsehen, daß Alithea aus dem Pfarrhause heraussömmt und mich fragt, ob ich ewig sigen und schreiben will.

Man nuß nämlich wiffen, daß ich vor brei Stunden, als die Kirchleute noch sangen, mit dem vollen Gerzen meines Bocks und mit gegenwärtigem Papier auf den bekannten Birfenhelikon gestiegen bin und mich vor ein eingewurzeltes Tischen auf die um die drei Sangebirken wie ein Kragen gefrümmte Zirkelbank geseth habe, wo ich — eben sie und ben heutigen Sonntag abschatte. Ich bat den Buchdrucker, niemand auf den Berg zu lassen, und es werde sein eigner Schade nicht sein. — Er that's.

Nun sitt ber Leser vor bem vollendeten Sonntagsstück und vor der stereographischen Brojekzion erhabener Fakta — und jetzt seh' ich nicht ein, warum ich nur noch einen Strich bem Tableau geben soll. Ingenuin ist voziert — Alithea ist adjungiert — der Senior ist das erstere von neuem — die Seniorin das zweite von neuem — das Fräulein ist in integrum restituiert — die drei Handwerker haben Arbeit von mir — — wahrshaftig, wenn ein Autor es so weit gebracht hat mit seiner Wannschaft und Kolonie, daß er sie alle aus eine solche Ruhes

und Fürstenbank niedergesetzt, so darf er schon von seiner aufstehen und fortgehen. Als Artist lös' ich mich von der Kamille ab, als Mensch und Sast verquich' ich mich erst recht mit
ihr; benn ich gehe vor acht Tagen nicht aus Neulandpreis, die
ich auf eine kritische Beschneidung des Herzens, der Ohren und
Lippen dieses Werkleins verwenden will, und trage noch, wo Ausschweifungen sehlen, die nöthigsten, gleichsam als Extravasate und
Speckgeschwülste, im mystischen Körper nach, ober in einer schönen Metapher, ich pub' ihn mit Garnituren von Barochperlen.

Dennoch wurb' ich mir nichts baraus machen, ben Da= Iern nachzuschlagen, bie bas arrondierte Gemalbe mit einem Befat und Anschrot frember Gegenftande vom Rahmen ifolierend entfernen wollen: aber ich will bekennen, mas ich fürchte. 21ch. wenn alte eingewinterte Bergen ichnell in ber fchnellen Barme ber Freubenthranen, wie gefrornes Dbft, aufthauen, fo balt fich bie gertriebene Textur nicht lange mebr. - Der Menich, ber vor ber Marter aufrecht blieb, wird oft von ber auflofenben fchmulen Entzuckung gebeugt, und bis auf bie Erbe, wie Rlofterbilber fich frummen, wenn man fie warm behaucht. Und wenn bann von biefem fur Ginen Ton beftimmten Saltenpaar ber Che bie eine Saite unter bem beftigen Anschlagen ber Freude riffe, fo murbe balb auch bie anbere fpringen. - Und biefe zwei Leichen batt' ich bann in biefem meinem Commer = Bavillon, wie in einer falten babftlichen Rirche, auszufegen.

Wie toll! — Seh' ich nicht jest brüben auf bem reparierten Strafenbamm bie zwei alten Leute zwischen ihren Söhnen gehen, und ber Weginspektor, ber hamstergräber, zeigt ihnen, wie alles ist? Allithea fehlt, benn sie kocht; inzwischen war sie gegen vier Uhr hier auf meiner hohen Lehrstelle und Loge zum hohen (physischen) Licht gewesen, um mir, wie sie sagte, ben gravierten Zahnstocher mit bem fournierten Zoilusgriff unter die Birken nachzutragen — leiber wird auch mehr als ein Leser im fünften Bericht ben schattenden Durchsgang einer solchen Benus durch meinen Phobus, oder auch durch die Abendsonne, observieret haben. Wir sind jetzt einsander viel näher, seitdem sie weiß, daß ich in der Welt gerade so viel Figur mache, als ich habe, nämlich nur meine eigne, statt der des vornehmen Herrn v. Esenbek. Ich sagte gleichwol der Lieben, der Appendir und der Tag schlössen sich nur vereint, und darnach könnte sie in Gottes Namen wiesderkommen und mit mir treiben, was sie wollte.

Und in acht Minuten (bas weiß ich, ba bie Sonne, wie unterirbifches Schaggolb, immer weiter verfinft mit ihrem überirbifden, burch ein Albenbroth nach bem anbern) fieht fie ba. Ueberhaupt, welch' einem Abenbe feb' ich entgegen! Denn bas prophetische Geruft aus Raffeefat, aus raftriertem Sand= Beaber und frummen Temperamenteblattern trag' ich, fo wie bie Cfenbef'iche rothe Golbaber und Stirn- Aequatorlinie, ab, ba nun bie größte Favorita endlich fertig fteht; und ich brauche weber (wer awange mich?) mehr zu weiffagen, noch zu lugen, noch frei zu benten, fonbern fann fo viel Religion haben, als war' ich zwischen meinen vier Bfablen. - Mit welcher fuß fchauernben Bruft werb' ich, balb von Morgen= Phantaften, halb von Abendwolfen rothgefarbt, an Allitheens Sand, bie ich heute in die weiche ihres Geliebten betten helfen, von biefem glimmenden raufchenden Borgebirge ber guten Soffnung hinunterziehen ins geheiligte beruhigte Abendzimmer unter lauter Menschen ohne Falich! — Noch bazu fann ich alles genießen, ohne bag ich im geringsten aufpassen ober observieren ober memorieren muß, weil biefer Appenbir bann fcon abgeschnappt und unfähig ift eines neuen Nachtrags von lebenbigen Bugen. - Mit welcher reineren Wonne, als ich beute fühlen fonnte, werb' ich bie fromme ber befriedigten Alten

theilen, beren ichlaffen Dund jest nur bas lachelnbe Entzuden, nicht ber Schlagfluß, verzieht, und bie fo fpat im Leben Bobllaute ber Jugend, wie Sterbenbe Mufif, vernehmen! - Und mit welcher Starte werb' ich, ba bie Menschen fonft fur einander nur bie Echos ihrer Siobsflagen find, wie im Daufo-Jeum ber Cacilia ein Wieberhall als Repetierwerf ber Trauerftimmen eingebauet war, unter fo vielen groben und flaren. naben und fernen Echos ber Freubentone, felber eines porftellen! - Und bann, wenn wir alle an ber großen Eftafel bas forgenvolle Berg ausgeschüttet und es wieber mit bem Labewein ber Freude, ber Liebe und ber Tugend nachgefüllet haben, und wenn bie zwei muben Alten und abgebesten Enfel eingeschlafen, und bie Sandwerter ftummer und trager geworben find, mit welcher labenben Ermeichung, bie ben fcmu-Ien Lebens = Jubel fühlt, werd' ich schon gang fpat, wenn bie Silberfoluzion bes Monbes in großen Silbertropfen von ben regen Birfenblattern gleitet, und wenn bie Ewigfeit bie Leidenfadeln ber Sterne um bie fdmarge Babre ber verhüllten Erbe ftellt, werb' ich fo fpat, fag' ich, mich von ben weichen, tief gerührten Brautleuten auf ben Gottesader führen laffen, wo bie feuchenbe Menschenbruft gleichsam unter ben 3bpreffen ber Infel Randia \*) einen erleichterten Athem bolt! - Und bann, wenn wir über bie grunen Stoppeln bes abgemabten Rirchhofs geben, ben bie weißen Grangfteine und bie braunen Maulwurfshügel bes Lebens gerftuden, über biefe verschüttete Grubenzimmerung bes ftumm arbeitenben Tobes und über biefen vollen zugebecten unterften Schifferaum ber fdwimmenben Erbe, wenn alsbann bas tropfenbe vom Sugel nieberge= zogene Auge feine Thrane fallen läffet, indem es aufwarts

<sup>\*)</sup> Dorthin brachten sonft bie orientalischen Aerzte ihre Lungenfüchtigen, weil bie Ippreffenwalber bie Luft für fie offizinell und beilfam macht.

blidt unter feine Sterne binein, und wenn uns bann ber fanfte Ingenuin por bie zwei buntbeftrichnen bolgernen, aber nun bleichern und morichen Schliefiquabrate ber Lebensbucher feiner Schwestern bringt, und wenn er fcon weint und feine Braut und ich, eb' er noch gefbrochen bat, wie fuß und leicht wird bann mein Berg gergeben! - Und wenn endlich ber Bruber fpricht und une bie Ramen und bie Reize ber entflobenen Schwestern fagt, und wenn ber volle Buls ber beutigen Freude bas enge Menfchenberg mit bem gugegoffenen Blute nicht nur voll und fchwer macht, fonbern auch weich, und wenn quiest ber überwundene Jungling bie warme Sand feiner nachweinenden Alithea wie einen Troft ergreift und fagt: "Run bift bu meine einzige Schwefter . . . . " Rein, fage bas nicht, Ingenuin, ich hatte eben fo viele Schwestern wie bu, und bie Erbe bat fie verbult, ich will fie nicht fo fpat berauffteigen feben aus bem tobten Deere ber Bergangenheit. . . .

Ach, warum foll fich benn ber Menfch lieber nach ber Bergangenheit als nach ber Zufunft febnen, ba blos ein Gott eine vergangne Ewigkeit hat, und ber Menfch nur eine fünftige? . . .

Du bift hinuntergezogen, golone Sonne, und haft bie abblühende Rose unsers Abends mitgenommen und fie ben erwachten Menschen ber nenen Welt als die Rosenknospe eines frischen Worgens gegeben! . . . .

— Wie? ich hatt' es nicht merken follen, daß eine schwer athmende Brust hinter mir poche, die meine fliegenden Zeilen im Entstehen erhascht? — Mein, nein, geliebte er fte Lesferin, nur sanft zusammenfahren über die Anrede sollst du jest vor so vielen Lesern, du beste mit dem Monde hinter mir stehende und glänzende — Alithea! . . .

Enbe ber Gefdichte.

## Appendig des Appendig

ober meine Christnacht.

Manner, bie gegenwärtigen Rachfommer bes eben geenbig= ten Berbft = und Jubelfeftes ben funften Birten = und Bir= felbrief an ben Lefer nennen, haben Berftand: benn bie vier andern waren wirklich an biefen gestellt, und er ift ber ver= fappte Freund. Der Lefer kann fich fo gut, wie jener Ruh= birt zu Chaunay unter Seinrich bem vierten, ben Jebermann ober tout le monde nennen. - 3ch glaube nicht, bag ein Mutor etwas lieber fchreibt als feine Bor = und feine Nachrebe: hier barf er endlich reben, was ihn lett, feitenlang von fich, und was am meiften labt, von feinem Wert - er bat aus bem Raspelhaus und Stlavenschiff bes Buchs ben Sprung auf biefe beiben Spielplate und Luftlager gethan, und hat zwan= gig akabemifche Freiheiten bei fich und eine Freiheitsmuge auf bem Ropfe, und lebt ba frober als fein Lefer. Bom grauen Alterthum find une biefe Saturnalien querfannt und eingeraumt, und feiner von uns muß fich feine zwei Freiheitsfefte nehmen laffen : werben nicht beswegen noch immer zwei leere Blatter, eines an bie Vorrebe, eines an ben Befchlug vom Buchbinder vor = und nachgestoßen, gleichsam als weiße Thurfpane gum Beiden ber Immiffion, gum Beiden, bas nachfte Blatt fei eben fo unbewohnt und eben fo offen beliebigen Schreibereien? Doch find biefe ben Garten bes Buchs ein= faffende leere Saha's auch die Bufteneien, die ein Buch vom andern sondern muffen, wie große leere Raume die Reiche der Germanier, oder die der Nordamerikaner, oder die Sonnenschiteme auseinanderstellen.

Daher wird mir's niemand verbenken, daß ich mir meine Borredner und Beschlusse — benn ich spige mich darauf vom Titelblatt an — für besondere Tage aufspare, für utopische, für Tage, die ich von den Rheingegenden der hoffnung umzogen sehe, namentlich für Neujahrs — und Schalttage — für die längsten — für die fürzesten Tage — für die Geburtstage meiner geliebtesten Menschen — und auch für ein und zwanzigste Märztage (woran ich selber auf unsre glatte Rugel heraustrat) und für erste Christiage. . . .

Einen ber lettern begeben wir beute, und alle Rirchen fingen eben um nich. - -

Es fonnte viel Stichhaltiges angeführet werben, um es ju vertheibigen und zu verschangen, bag ich mir gegenwarti= gen Appenbix bes Appenbir fur ben erften Feiertag, wie anberes Lagerobit, aufbewahrt. Befonbers möcht' es fich boren laffen, bag ich barum bas Chriftfest abgepaffet, um baran fo gut meine Beihnachtsfreube zu haben, ale mar' ich mein eianer Sohn und wurbe vom guten alten Bater reichlich befchenft und beschüttet: wenigstens fonnen Manner, die Dorologien und Appenbiges machen und fich felber ein Beihnachts= geschenk bescheeren ale ihre eigne Chriftlein - man ift ohnebin fein eigner Ruprecht oft genug - fich fed mit jauchzen= ben Rleinen meffen und folde fragen : "Geht ber, ob man "nicht eben fo gut feine Weihnachts = Beluftigung haben fann, "wenn man fo viele Sabre wie Babne und Abnen bat, und "feine Jubelfeniores beschließet, als wenn man ein Jubeljunior "ift, und mehr Buderwerf und Baumen bat als Gebig, febt "nur ber, Schafer!" Das thun fie aber fcmerlich: o, eine gute Limoniade \*) bringt ihnen jest auf ber Schwelle ber Gartenthure bes Lebens — wie Hofgartner thun — einen großen Blumenstrauß zum Geschenk entgegen, ob sie gleich nachher im langen biden Hofgarten bes Lebens mehr zu besehen als abzublatten, abzupfluden und abzubeeren friegen.

Bas inzwischen mich bewog, ben heutigen Tag bazu auszustechen, war hauptsächlich ber gestrige: — ber magische Christ h. Abend ift nicht schöner zu genießen als durch eine Hoffnung; daher macht' ich mir die, ihn heute auf meine papierne Kupferplatte einzuäßen mit der Nehwiege, und mir gestern zu seinem Aufriß und zu diesem Appendix die schönsten Züge und Farbenkörner einzutragen. . Nch, unsere Kruchtstücke sind unsere Früchte, unsere Tuschschalen sind unsere Zuschschen und Regenbogenschüsseln und Zutschkännschen, und der Dintensund Farbentopf ist unser Blumentopf.

Der belogne Lügenprophet, der Mensch, hebt seine besten dicksten Schinkenknochen für die Jahre auf, wo ihm die Bähne ausfallen; ja, nicht blos bem falben Gerbste unsers entlaubten Seins werden die schönsten Freuden aufgespart — wie auf den meteorologischen Gerbst alle Kirmesse warten — sone bern auch dem Ende des bloßen Kalender = Jahrs, dem Ende und Schwanze eines Buchs, eines Epigramms, eines Gastmahls, eines Krebses, wird das beste Fleisch, das Desserterwice, kurz, Weihnachten aufgehoben. Ich würde gestehen und versichern, so etwas sei toll und zweiselhaft, es sei nicht gesscheidt gedacht, würd ich fortsahren — die Knochen im Fleischsched des Lebens, wie in einem andern, oben auf zu schlicheten und sollen vor allen Dingen und allen Fettstücken wegzusochen und wegzuessen, weil auf den Sterbelisten so wenig Hossmung sei, das Fleischfaß nur bis auf die mittlern Reisen

<sup>\*)</sup> Die Rymphe ber Auen.

auszuleeren, ich wurde bas gestehen (gestand ich), wenn nicht jeber Mensch gerade so glücklich wäre, als er zu werden glaubt, wenn nicht, mein' ich, bas Sparen nur ein geistigeres Verschwenden und Genießen wäre, wenn nicht das innere Auge weiter reichte als der innere Gaum, kurz, wenn nicht, da unser Sternen = und unser Wolkenhimmel sich nirgends wölbt als unter unserer Gehirnschale, es weniger gleichgültig als nöthig wäre, daß der innere Hinnel den äußern, der selten einer ist, erstatte, restettiere, verbaue. Und das ist's, warum ich niemand schelte und warum ich glaube, daß sich das Ausbewahren eines Genusses in nichts vom An=tizipieren und Verlängern desselben trenne als (vortheilhaft) in der Geistigkeit.

"Aber zurud zur Sache!" wollt' ich jett fagen, und fah erft unbeschreiblich vergnügt, baß ich gar von meiner Sache nicht abkommen kann, ich mag mich verbreiten, worüber ich will.

Den gestrigen h. Abend genoß ich durch die Hoffnung, daß ich ihn heute am Christtage beschreiben wurde: diesen genieß' ich jetzt baburch, daß ich mich bes gestrigen Tags erinnern will. Nicht nur die Logis hat ihren Birkel, ben philosophische Dürer leicht und fertig machen: auch die Freude hat ihren Zauberkreis, ihren glänzenden Ning um den bleisfarbigen Saturn ber Zeit.

Fast alle Menschen lieserten gestern Zuckerrohr in die Zuckerrafsinerie meiner Lust, blos die Schneidermeister in den preußischen Staaten ausgenommen: denn diese mußt' ich besauern. Diese Gewerkschaft hat noch am heutigen Festtag die Nadel in der Hand, übermorgen fädelt sie wieder ein, weil ihr die Gesetze den dritten Ton aus dem Fest Dreiklang, den dritten Fetertag, wegnehmen: also bleibt ihr nur einer übrig, gleichsam ein bloßer Sonntag. Das ist nicht viel für ein hohes Fest; aber genug. Denn ob man gleich der pro-

bugierenben Rlaffe als Erfat für bie brei Grabe ber Tortur eben fo viel himmel, nämlich Feiertage, gonnen mochte befonbers ba ihr Lebensfrühling gerabe bem Frühling bes Mondes gleicht, ber nie länger mahrt als brei Tage - fo muß man boch auch horen, was bie Bernunft fagt. Diefe fagt aber gang laut, bag bie gemeinen Leute Gott banten fol-Ien, wenn ihnen ber Staat nur noch Berfeltage laffet, gefcweige Sonntage : bobe Wefte geboren eigentlich fur ben boben Abel, Sonntage fur ben niebrigen, Apoftel = und Marien= tage für Sonoraziores und etwan ein balbierter Aposteltag füre Bolf. Rehmen benn nicht bie hohern Rlaffen bie Feier ber b. Rubetage, bie man ben Riebern erläffet, mit Freuben auf fich und geben bafur biefen folde ber, an benen etwas zu verdienen ift? Denn ein Rammerberrnftab, ein Sofmarfcalleftab, furz ein Sofftab bewahrt vielleicht noch bie fcbonften Sittenrefte ber alten von Tagitus abgezeichneten ober vielmehr abboffierten Deutschen, wenigstens weiß ich nicht, wo ich eine größere altbeutsche Liebe gum freien Leben und zum Spiel, eine fconere, allen freien Wilben gemeine Flucht ber Arbeit, bie ihnen blos Jagb und Rrieg erlaubt, noch fuchen foll. Nicht nur die freien Ragionen, g. B. Griechen und Römer, verbrachten brei Biertel bes Jahrs in boben Feften, fondern auch noch jest die freien Leute auf ber Rurial=Seibe.

Nehm' ich aber, wie gesagt, die prensisschen Schneiber aus, so ging vor meinem Venster kein Mensch vorbei, der nicht eine vergrößerte Zuckersigur für meine Phantasten wurde. . . . Ich sehe aber nicht, warum ich nicht den ganzen Sonnabend abmale. — Es muß schon in den Manheimischen Wetterbeobachtungen verzeichnet stehen, daß gleich gestern am Morgen das Wetterglas stieg, der Schnee siel, und der Wind umsprang und vor den h. drei Königen voraus-lief als Stern. Dann ging der Tag und die Arbeit an, der

ich zusah, um heute eine zu haben. Ich sah auf ber Gasse keinen einzigen Menschen, ber schlich, sonbern lauter Luftspringer, Sturmläuserinnen mit bem Läuserschurz und Renner nach bem breitägigen Leben, bas, wie Christi breitägi = ger Tob, ber Exponent einer Ewigkeit war. Der arme Teusel, die arme Teuselin, die Vormittags säen und Abendsernten, und zwischen beren Saatkorn und Brodkorn ber kleinste Unterschied ber Zeit und bes Ertrages ist, erzwingen und erbeuten nicht nur durch ben Ueberschus ihrer Anstrengung brei ruhende Tage, sondern auch drei verschwensbende — so daß also der Staat oder Fürst — b. h. der Staat im Staat — nichts babei verlieren kann....

Bei Gott! warum foll meine Bruft nicht fo gut warm und unmuthig werben wie Dofers feine? Warum foll ich's nicht ohne alle ironische Umschweife - benn ber ironische Bogenschuß wird verziehen, aber nicht ber ernfthafte Rernfchuß, weil bie Boben und Sochsten ber Erbe lieber fich bie größten Bahrheiten fagen laffen, als ben Riebrigen und Diebrigften ibres fdweren Throns bie fleinsten - warum foll ich's nicht beraussagen, bag es erfilich entfeslich bart ift, nicht nur ben überlabenen, nicht fur alte, gefdweige fur neue Arbeitstage befolbeten Schulleuten - ben befrachteten gefrummten Difafterianten - ben fogenannten weißen Chriftenfflaven ober Dienftboten, bie, wie bie fcmargen, befondere eigne Allobial= und freie Tage zu eignen Arbeiten haben, nämlich Feft= und Feiertage, lettere ganglich bis ben letten unerbittlich weggu= reigen; bag es zweitens noch barter ift, bie bebenben Soff = nung en niebergebeugter Frohner bes Gefdicks und ihre religiofen Bunfche zugleich zu verfürzen und anzufallen, und ihre Arbeiten, ohne ihre Renntniffe, fonbern bie alten Brrthumer zugleich mit neuen Seufzern zu verdoppeln baß es brittens nicht blos unmoralifch, fonbern auch unnothig, wenn nicht sinanzwidrig ist (und dieß berührt ben wahren einsichtigen Staatsmann schon näher), unsere einzigen Bolksfeste (das sind die Kirchenseste) zu schmälern, da die Freude, nicht die Nothdurft, da nicht Wasser und Brod, sondern Meisterdier und Meisteressen, oder gebranntes Wasser und himmelsbrod die Muskeln und Flechsen der Arbeit spannt und stählt \*), da ferner die Sterbelisten der Kreitichen Reger es verdieten, die Kraft, wie etwan in der Mechanik, durch die Zeit zu ersehen, da endlich die ähnliche oder größere Blüte anderer protestantischer Länder voll Feste, und die natürliche Auswanderung gezwungner Sabbathsschänder und Schanzarbeiter in jene seiernden Länder, und die Reichsunmittelbarkeit und Machtvollsommenheit der Handwerksburschen den metallischen Ertrag ausgehobener Festtage um die Hälfte verkleinern.

Und boch glaub ich fein Wert von allem Borigen. Denn was könnt' ich einem Etatsminister mit Grund antworten, wenn er mich fragte: ob nicht die Menschen blos dann so denken lernen wie E...., wenn sie eben so tragen mussen wie diese, und ob nicht, wenn man das Mühlenroß verfinstert, damit es besser umlause und ziehe, umgekehrt der schwindel verspreche? — Denn in der That, die Finken blendet man zwar, damit sie singen, aber die Menschen offenbar, damit sie sich weigen.

— Die Wolfen ballen und spalten sich immer schöner und größer, und ber hohe ferne Simmel schauet blaufugig burch sein Nebelgitter auf unsern schnellen Freudentag her= ein . . . warum keif ich und groll' ich und seufz' ich? — Kann ich benn nicht ben gestrigen wieder vornehmen und

<sup>\*)</sup> Ein Mensch, ber nur nicht verhungern will, braucht und thut nicht viel: bas zeigen bie Bettler und die Italianer und Spanier und Bortugiefen.

malen und bamit ben beutigen erleuchten? - 3ch fabre alfo fort. 3ch fagte ichon, bag jeber geftern lief. Die Schweißtropfen ber Anftrengung floffen über lauter erheiterte Gefichter, und bie Arbeit und bie Soffnung zugleich verboppelten ben Bergensichlag; - ich fah auf ber Baffe lauter galoppierende Rinder und plaudernde soeurs servantes, nämlich Dagbe, aber gu Saufe fagen jene, und liefen biefe, um fur bie fünftige Boblthat ichon eben fowol zu banten als gu werben. - Meine Phantaffe that Saussuchung und fanb bie fungern Rinber mit einiger Berfbeiligfeit in einem neuen Leben wandelnd, indeg bie altern mehr burch Glauben als aute Werfe feelig werben wollten; ja, fogar bie Eltern fanb ich - ich fab, wie ber b. große Chriftophel, in Die Kenfter - aus einem Revoluzionstribungl in bloge Gefesprebiger verfehrt, Die Die frommen Rleinen nicht mehr gum aftiven Schiffsziehen, fonbern nur zum paffiven, namlich milbern Rielbolen, verurtheilten. 3ch fab in Saufer, worin bie Rinber, ale englische Roviermaschinen ibrer Eltern, mit aufaewarmten Spielmaaren voriger Chrifttage fich einander Titulatur-Chriftgeschenke bescheerten und vorher einander als alternierende Ruprechte entfetlich erichreckten. 3ch borte alle Dutterhergen lauter ichlagen, und fab bie Mutteraugen langer wach; und in jeder ermudeten forgenden Mutter fam mir ber alte Gebanke und bie alte Freude entgegen, bag bie Mutter unferem Beifte Barme geben, und bie Bater Licht, bag mir jenem bie frubere Unbrutung und warme Belebung bes Bergens burch Liebe fruber verbanten als biefen bie Bereicherung bes Ropfes, wie bie neugeborne Taube einige Tage nur er= marmet merben muß, ebe fie geabet zu werben braucht. Die Mermite, beren Lebensfaben fich aus ber Bolle brebt, bie fle fpinnt, will ihren guten Rleinen wenigstens einen Morgen lang etwas Weißeres zu brocken und zu beißen geben als

Saus = Brob - und bie Menfchenftalle, beren Rlausner in ber wilben Schweinsbaut, bie aufgebreitet als Borgrund ichoner Simmer ben Schmut abputt und wegburftet, felber fteffen, find mit golonem Regen und filbernen Schneeflocken ge= flickt und punktiert - und bie junge Mutter will ben erftge= bornen eingewindelten Saugling mit feiner bunkeln Seele vor ben belabenen, mit ben Golbquaften von Aepfeln und mit ben Ruß= und Fruchtschnuren und Sang = Buder illuminierten Baum bes Erfenntniffes tragen, weil bas gebenbe fehnfüchtige Mutterher; bie Jahre nicht erwarten fann, worin ber reifere Liebling bas pranumerierte Gefchent genießet und begreift. -Und fo fielen in ben Beilchenfprup aus gefammelten verblub= ten Beilden, ben meine Phantaffe verbidte und blau fochte, feine Stiele und versprungnen Roblen, ausgenommen bie burch= paffierenben Refruten, bie feinem andern abgehauenen Chrift= baum entgegen marfchierten als bem, woraus ber Rorporal feinen Stod ausbricht, und bie am Chriftmorgen noch vor Tage mit ben Werbern aus bem Gafthofe, vor lauter erleuch= teten mit Golb gestidten Tenftern vorbei, ine Freie manbern mußten: bie Boftfnechte ritten boch am Morgen zu ihren ent= gegenhüpfenden neu brappierten Rinbern gurud.

Was mich gestern so sanft anklang wie das gewöhnliche Vest-Einläuten, waren drei fremde Kinder, die ich belog. Ich gesteh' es Rezensenten und Atheisten, ich befestigte die drei gläubigen Jünger, so sehr ich konnte, im erwiesenen Irrthum eines eristierenden — Christinoleins: es sliege hoch und goleden (macht' ich ihnen weiß) über die Häuser und schaue herab auf gute und böse Thaten der Kinder, und belohne jene und bestrafe diese. Ich zeigte ihnen ohne Bedenken eine entsallne Pfausenseber desselben (wie man in mittlern Zeiten des Erzengels Mischael Kedersiele wies), da es auf der umkreisenden Thurmsfahne die Schwingen ausbehnte und wieder zusammenschlug....

Es ift kindisch und pedantisch, aus Kindern freudige Irrthümer auszujäten, die nur Rosenabsenker und keinen Nesselsamen tragen können. Jagt den Nuprecht fort, aber lasset das magische Christuskind mit grüngoldnem Gesieder zwischen den wiederscheinenden Dezemberwolken ziehen; denn jener richtet sich einmal grimmig mit gezähnten Tagen im Fieber auf, aber diesek fliegt einmal vergoldend und anlächelnd durch einen dunkeln Traum und durch die letzten Abenduebel auf dem Sterbebette, und durchbricht mit hellen lausenden Goldpunkten den sinstern Dunft. —

Der bobe Glaube ber Rinder an ein Menfchenwort, und alfo ihre Bereitwilligfeit, grobe Taufdungen glaubig aufzunehmen, ift fo groß und fo thatig als ihre - berumgreifende Aufmerksamfeit, Die bas gemalte blinde Thor ber Taufdung tros ber Thorfperre öffnen will; - und baber fommt es, bag ber Berfaffer bes Jubelfeniors, als er noch Gufar (ich meine, im Sufarenpelg) war, nicht vermochte, aus allen aepadten Rorben und aus allen Bubereitungen gum Chriftgefchent und aus allen Beruchen bes angemalten Spielzeugs und bes beigen Badwerts und aus bem Augenschein felber (ba er wirkliche Menichen bescheeren fab) berauszubringen, bag niemand weiter bie Sand in biefem gludlichen Spiele habe als eben Menschen: ich nahm wenigstens gleich einem Theologen an, bas Chriftustind greife, ba ich bie unmit= telbare Einwirfung aufgehoben fab, gur mittelbaren und fcente burch fleischerne Erbenbande. Und bann, als auch biefer bunte Rebel zu Baffer murbe, fo gab ich teinen Grofchen fürs gange Gefchent. 3ch erinner' mich noch wohl meiner bamaligen erschlaffenben, öben - Entzauberung: . . . und fo wird mein Beift, und jeber Beift, auf ben bie unfichtbare Luftfaule bes Lebens in unferer Erben = Tiefe berunterbrudt, ewig feine Urme und Flügel nach einem hobern Aether ausftreden — ewig wird unfer armes, in die Klausur ber Bruft, in ben Block des schweren Erbenbluts, in die Laufbänder der Nerven gesesselbe dumpfes Herz sich sträubend und schwellend und oft brechend gegen das Element aufschließen, in dem es schlagen soll — denn die Unermesilichkeit ist unser Ort, und die Ewigkeit ist unsere Zeit, und das Geschöpf ist nur der Borläuser unsers geliebten Schöpfers. — —

D, baher verlieret jene Jugendzeit, wo die Wirklichkeit größer und lichter war als der gedrückte enge Wunsch in der Kinderbrust, niemals ihren Schein: bort war es schön, da über den kleinen Kopf sich noch kein größerer himmel wölken konnte, als der über ihm ftand, und da wir noch aus der Morgenlust (unserer Lebenslust) unsere Lustschlösser, d. h. unsere Lusischlösser, dauen durften; . . . dort war es schön, wo und noch der Schlaftock des Vaters so warm und dicht umhüllte wie der Mantel des Schlases, wo die Erde noch die Phantasie, nicht diese jene bevölkerte, und wo wir und statt der Ewigkeit nichts wünschten als Jahre, und nichts Höheres sein wollten als Eltern . . .

Daher grub ich mir gestern, als die Nacht meinen Lustzgang und himmelsweg der Gasse sperrte, auf den Stubensbretern das versahrne Gleis von neuem auf, das der Laufswagen meiner kindischen Jahre mit den Ezechielsrädern eines himmelswagen gezogen hatte. Alles ruhte neben mir und in mir — überall sehte ich gewisser als sonst beglückte Sterbliche voraus — das Treiben der häuslichen Arbeit hatte ausgehört, die weiblichen Brandungen waren geglättet, die Verschänge hingen und gleisten, der Meersboden der sandigen Stube blinkte, die Mehl=Barren oder gestneteten Backblöcher und Wellsäume rauchten aus und wurden falt — alles Geliebte um mich saß und hosste — ich lief und hosste — ja, ich sah den Paradiesvogel der Freude neben dem

Abventevogel \*) fliegen und uns mit bem regen ichillernden Gefieber blenben. --

In einem folden Enthuffasmus mar mir's unmöglich. ein geringeres Buch zu ergreifen als bie - Fibel. Bucher, bie ich faufe ober mache, lef' ich mit foldem Entguden als biefes am baufigften aufgelegte Werflein, biefer vergoldete Thurgriff an allen Univerfitate- und Lebr= und Bern= gebäuben. 3ch mache mir mein Entzuden baburch begreiflich. baß ich es aus bem großen alten ableite, womit ich bas erfte Abebuch mit feiner golonen Detallschrift auf ber bolgernen bunten Mlugelbede in meinen findlichen Sanben glangen fab. Schon bas Innere bes Buche, nämlich bie 24 Buchftaben. find mir nicht aleichaultig, ba ich von ihnen lebe, indem ich fle blos geboria, wie Rarten ober Loofe, mifche; aber boch giebt mich bas Werfchen ftarfer an, wenn es zu ift, und ich bas golone Abc aus meinem golonen Zeitalter auf bem Letterbolg ber Schale vor mir flimmern febe wie einen burchbrochnen illuminierten Namenszug auf einem Chrenbogen. - -Aber ba ich gestern bie mit Golbfarbe aufgefrischten Trummer ber Bergangenheit beschauete: fo murbe mir ploglich wie einem, ber aus einem langen Schlaf erwacht, und mir fam vor, ich hatte nur Gine Stunde gefchlafen, nämlich gelebt ich fragte mich: fann benn bie Beit fo weit gurudgefunten fein, beren Grabichrift in erhobenen metallenen Lettern fo bell vor und in bir ftebt - ift benn ber Tag bes Lebens nicht blos. wie ber Chriftabend, fo bunfel und falt, fondern auch eben fo turg? - -

Aber ich gab mir felber ein Trauer-Reglement und ließ, um meine vier Gehirnkammern nicht schwarz auszuschlagen, über diese, wie über eine dunkle Rammer, die gefärbten lebenbigen Morgenbilder aller der Freuden ziehen, die jetzt um an-

<sup>\*)</sup> Die Morweger glauben, er fomme nur am vierten Abvent.

bere Lanber flattern. 3ch verfette mich, ftatt' in alle Baffen nun in alle Bonen. 3ch konnte mit Gewißbeit zu mir fagen: "in biefer Stunde raften taufend Dube - taufend Saug= linge ichlummern trunten an ben fanft berüberfintenben Duttern ein - jest fleigt bie Sonne wie bas Gaubt bes Deergottes aus bem entzundeten Deere und wirft Rofen auf Infeln, und Diefe beichauen ihre befrangten Ufer im Baubermaffer - und in biefer Minute weicht fie von ben breiten -Ernten anderer Länder und verstedt fich binter Drangengipfel. bann binter Baigenabren und gulett binter brei Rofen voll Laub, und ftralet endlich verschleiert nur in ber gerührten Seele eines nachblickenben Dichters fort. - Wie viele Liebenbe fallen in biefer Stunde einander ans Berg! Die viele Betrennte erbliden fich wieber! Bie viele Rinder fcblagen jest unter unfern Wolfen gum erftenmal bie Augen auf, und ihre Eltern lacheln ftatt ihrer! Belchen fcbonen Berlenbach von Freudenthränen fleht jest ber gludliche Benius ber Erbe unter Nachtigallentonen und Freudenfeften nieberfallen! -Ach, wie freudig feb' ich bie bunte Wefen = und Blumenfette beller abgetrochneter Mugen und wonnevoller Bergen um bie Erbe geben! Und, o bu guter Genius, gebor' ich benn, in= bem ich's febe, nicht auch bagu?" -

Ach, ich riß mich bald vom bekränzten Zuge ab, weil meine aufgerüttelte Phantasie mir auch einen zweiten parallelen trauernden zeigte, der gesenkt und in Flor gehüllt, schweisgend oder klagend, durch das enge Theater geht. Aber ich will euch nicht in das dunkle Trauerbilder-Rabinet hineinssühren, das ich mit den Nachtstücken des Trauergesolges diesier Stunde behing, und worin ich es malte, wie viele Wunden und Gräber in dieser Minute gemacht werden — wie viele Seufzer steigen — wie viele unserer Geschwister trostlos erbleichen — wie viele geschieden, verlassen, verachtet, zertreten

Aber ich fand ihn nicht. Die Winterstunden zogen träge mit ihren langen Schatten vorüber. Meine innern Bilber wurden von elektrischen Funken lichter und reger, und bewegten sich endlich im schwarzen Raum der Nacht, anfangs vor
den geschlossenen Augen, dann vor den geöffneten. Ich sah sehnlich der erleuchteten Morgenstunde des heutigen Tages
wie einem bethaueten Frühling entgegen.

Ich ging ans Fenster, um ben Nachtfrost als Alpensichnee in ben heißen Zaubertrank meiner Phantasien zu wersen, auch wollt' ich die nahe gewöhnliche Christnachts-Musik, die vom umwehten eisernen Thurmgelander über taube häuser geblasen wird, näher und voller auftrinken. Unten vormit lag eine schlasende Gasse erloschener Beinhäuser — überdie Bleiche aus Schnee zog die schwarze Trauerschleppe des geschmolzenen Stroms den langen Valtenwurf — nackte Bäume vergitterten die weiße Ebene mit ihren schwarzen Serippen, und der breite Trauerrand düsterer Wälder endigte die bleischen hügel — über den blauschwarzen himmel wurde aufgestöstes Gewölke, gleichsam vergrößerte Schneeslosken, getrieben,

und um die ewigen tiefen Sonnen gautelte ber flatternbe Dunft ber Erbe. —

Alls ber Nachtwind, ber einzige lebendige Athem ber Natur, meine erhitte Stirn und meine geschlossenen Augen tuhlend überspulte und sich wie Frühlingslaub um meine Träume aufblätterte: so kamen wahre Träume und ber ftarre Schlaf.

Der Traum und das Alter spielen den Menschen in die Kindheit zuruck, und in der kalten Nacht von beiden überstriecht das lichtscheue Erdgewürm des findischen Wahns wiesder das herz. Mir träumte, ich stiege auf den höchsten Eisderg der Erde, um auf seinem Gipfel kniend mein Ohr an das verschlossene Kirchen und Gottesackerthor der Zukunft dieses Jahrs zu legen und sie zu belauschen. Unter dem Eisgebirge lagen die Städte und Kirchhöse der Erde weit umher in dämmernder Tiefe — alles schlief, nichts leuchtete, nichts regte sich, und die ganze Erde war von einer Stadt zur andern, wie vom Krater des Grabes, mit stiller Alsche hoch beschneiet.

Aber als ich gen himmel sah, so zogen die zuckenden Sternbilder und verfolgten einander — jedes Bild malte mit zusammenschießenden Stralen, wie mit sprühenden Gewitter-wolken, seinen lichten Umriß ins Blaue — der himmel bewegte sich unter dem Kampse der funkelnden regen Gestalten — der Drache zog am Gipfel des himmels herauf und versichlang die Sonnen seiner Bahn und den Bolarstern — am erhabenen Orion lagen nagend der Storpion und der hund — der Krebs durchbohrte mit seinen zwei Scheeren die Zwilslinge — und auf der Jungsrau hackte der Rabe, und die Wasserschlange hielt sie ausgebäumt auf der Flucht zurück.

Die Geisterftunde ruckte immer naber. Unaufhörlich fprachen die Gloden unter mir und schlugen jede Minute zur elften Stunde. Ich schauete furchtfam nur auf die entschlummerte eingeschattete Ebene nieber. Endlich schlugen alle ferne Uhren bie fechzigste Minute aus, und die Geisterstunde ging an. Da fuhr ein Sturm unter der Erbe am Horizonte herauf und ersichutterte die aufgehenden Sternbilder und trieb fie auf die Erbe herein, und die Todtenasche drehte sich auf, und die wanselnden Bilder bligten durch das Aschengestöber — und ist lichten Gestalten waren Geister und bestanden aus Auge

Die Lichtgeister zogen die Todtenasche an und verht. sich in sie und formten Menschenkörper daraus und Gest ten, die ich kannte. Sie spielten das Getümmel des Lebens nach — die Geister im Staub weinten wie die schlasenden Menschen, und andere lachten mit den Aschenlippen — sie machten Gräber und legten Kindergestalten hinein, andere hielten Mutterarme auf und drückten kleine Wesen an die kalte Brust. — Dann trieb eine neue Windsbraut die Todtenstaub-Wolfe aus den weißen durren Schlachtsebern der vorigen Jahre heran. Und die blinkenden Geister wickelten sich in den Geerrauch und spielten verkörpert mit altem ruhenden Staub grimmig die künstigen Schlachten vor, und die fallenden Krieger sichnten nur im Fallen, aber aus der Asche flossen seine Toränen und fein Blut.

Und da ich voll Klage meine Augen auf zum himmel hob und betete: "D, Bater des Trostes, gib den armen wahnsstnigen Menschen Friede und Liebe!" so sah ich den gestirnten Drachen zwischen dem Arkturus und Kynosura die Klügel wie Wolken aufschlagen und herunterziehen; — und wie er glühend tiefer sank, so siel der Berg aus Eis geschmolzen ein, und die nahe Asche flatterte um mich, und eine spielende Gestalt wollte in meinen Körper dringen, um mein Vergehen nachzuspiegeln, und die nahe Erde, dieser Aschenzieher unsers warmen Staubs, ergriff mich, und dem hängenden Drachen entstel auf mein Gerz ein glühender Stern — Da war mein Geist befreiet und loderte empor über sein zerbrochenes

auf bie Erbe gebauetes Behaufe . . . 3ch fcmebte fest und unbewegt über ben Strudeln ber rollenden Erbe, und bie umlaufenbe Belt führte ihre Lander und Bolfer unter mir vorbei. D. wie viel Jammer und wie viel Wonne floben vorüber! Balb, malgte bie Rugel ein fturmenbes ichreienbes Deer und taumelnbe Schiffe mit angeketteten nachfliegenben Sargen vor= balb ein perfifches Thal, glubend von Relfen und Anten und Margiffen und rauchend von bangenden Blumen= Garten auf Bfirfichftammen -- Schlachtfelber voll umflam= mernber Bürgengel verfolgten buftenbe Garten mit umarmenben weichen Geliebten - balb famen zwei Urme, Die bas ftaunende Entzuden, balb zwei andere, bie ber Jammer auf= bob - und bie Rugel zeigte mir auf ihren weichen Blumen ben gludlichen Schläfer, und unter ibm ben liegenden gleich einer lebenbig beerdigten Leiche arbeitenben Bergmann und Minen = Neger - Regenbogen auf erfalteten Gewittern und auf erhabenen Bafferfällen, nieberbrennende Städte unter Donner= wettern und ichillernde Auen im Morgenthau; bie Tobtenglode fummte in bas Freubengeläute, bas Morgenroth gerfloß ins Abenbroth, und bie reißenbe Rugel rudte bas an ihr bangenbe Menfchengeschlecht, alle feine verweinten, erhabenen, gerbruckten, verwesenden Geftalten und alle unfere Thranen und Rrange und Siechbetten und Spiele gusammen, und ber Schmerz und bie Seligfeit riefen neben einander fliebend : 3ch bin emig!-Da ftand in meinem Beift ber Stolz und bie Rraft ber Unfterblichkeit auf, und er fagte: Gile binab, fcmutige Rugel, mit beinen geflügelten Schmerzen t), mit beinen geflügelten Freuden, bu bift viel zu vergänglich für einen Unfterblichen!

Aber als ber wegziehenbe Erbkreis feine Sonne entblößte und bie Sonnen hinter ihr — und als mein gereiftes Auge

<sup>†) 1826;</sup> Schergen 1797.

um bie andern Sonnen tausend Erden schwimmen und alle dunkle Klumpen mit der umgewälzten Nachbarschaft der Barabiese und der Gräber, des Jammers und des Jubels, eilen sah, so brach meine Brust unter der Verzweislung, und ich rief aus: "Unendlicher, sind denn deine Endlichen nirgends "glücklich? D, wenn wird denn die ermüdende Seele gesättigt?"

Ein sanftes Tönen antwortete: "Auf keiner Erde—
"aber nach dem Sterben — bei der unendlichen Liebe, bei der
"unendlichen Weißheit." — Und hier kehrte die Erde von
ihrem Jahre zuruck und flog oben von der Sonne herab, und
das Tönen sang schöner und leiser nach: "Geh' auf deine
"Erde, du bist noch nicht gestorben." Und hier wurde aus
allen in der Tiefe sliegenden Welten ein zitterndes Glockenspiel, und meine getröstete Seele stieg der alten niedersallenden
Erde sanst gezogen entgegen — und ein sunkelnder Zirkel
auß zwei verknüpsten Regenbogen war um ihr rundes User ges
legt — und sie riß mich erschüttert zu sich, und ich wachte auf ...

Um ben Thurm flogen die heiligen Tone des Christmorgens, und der Morgenwind brachte sie schweigend — unter mir ging der finstere Strom mit seinen alten Wellen und mit ewigen Tonen — die Sternbilder des himmels standen sest und hell, und die Wolken lagen, vom Nachtwind gethürmt und von der tiesen heraufziehenden Sonne gefärbt, bergig im Osten — und in einigen der nächsten häuser waren schon die Krucht= und Zuckerbäume angezündet, und die von der Musstell zu balb geweckten Kinder hüpften um die brennenden Zweige und um das versilberte Obst

Enbe. ..

Drud von G. Reimer.

Sayerische Sinsistibliothek